

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

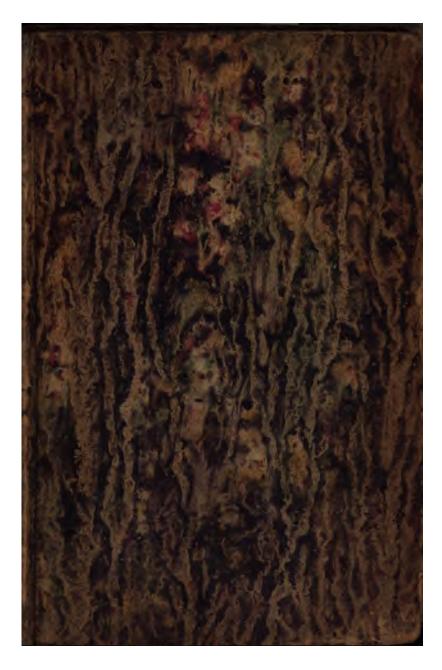

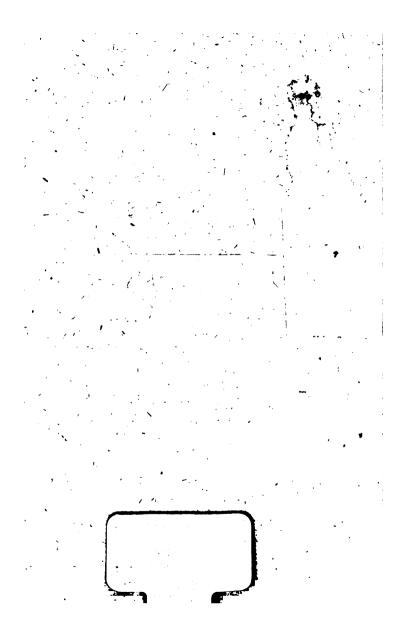

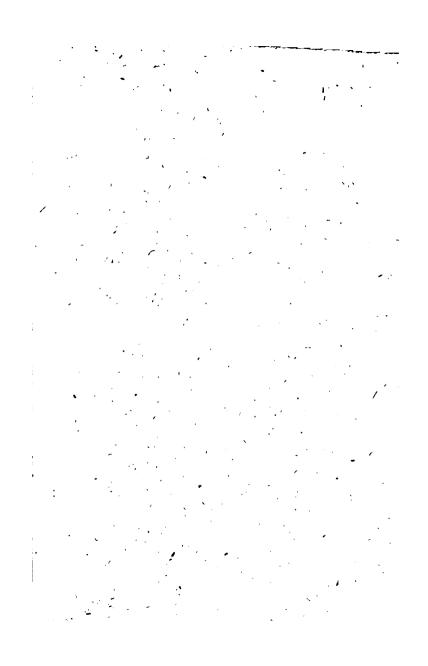

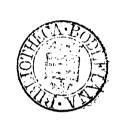



Marquis of Cornwallis.

## Annalen

der

### Brittischen Geschichte

bes

Jahrs 1796.

MIS

eine Fortsehung bes Merts England und Stalien.

DO H

3. 2B. v. Archenholz vormable hauptmann in R. Prenf. Dienfen.

Reunzehnter Band. Ja-fang

Mit bem Bifonig bes Lord Corn mallis und ber Unficht vom Drury Lane Theater.

Tübingen, 1799

im Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

226 k 375.

de

### Unnalen

ber

### Brittischen Geschichte

vom Anfange der Kriegs: Epoche im Jahr 1793

9 0 H

H. W. v. Archenholz vermahle hauptmann in R. Preuft. Bienfen.

Behnter Banb.

Mit bem Blibnifi bes Lord Corn mallis und ber gunficht vom Drurp Lane Theater.

Tübingen, 1799

im Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

•

The second of th

¥ . . .

٠,

. .

## Brittische Unnalen

des Jahres 1796.



### Der Marquis von Cornwallis.

(Gefdrieben im Mera 1799.)

Der Marquis von Coruwallis, dessen Bild dies sen Band ziert, ist in jeder Hinsicht würdig, die in gegenwärtigem Werk ausgestellte Bilder: Gals lerie zu beschliessen, da er durch Talente, Chascacter und ausgezeichnete Handlungen zu den grösten Britten des achtzehnten Jahrhunderts geschort. Wir haben ihn in sehr schwierigen Zeiten als Regent in Indien gesehn, und jezt, in eis ner noch mehr critischen Lage der Dinge, sehen wir ihn als Vice-Konig von Irland; gleich hochsachtungswerth als Senator, als Feldherr, als Gesezgeber, und als Mensch. Ein solcher Mann verdient näher gekannt zu werden.

Dieser Britte, von einer sehr alten Famislie, wurde im Jahr 1738 gebohren, ward sehr zeitig Soldat, so baß er im zwanzigsten Jahre whne eine begunftigte Besbrberung bereits Capis Britt. Unnal. reter B. tain ben ber leichten Infanterie mar. nachher murbe er Abjutant bes Marquis von Granby, ber im fiebenjahrigen Rriege bas brittifthe Truppen:Corps in Deutschland commans birte. Auf diesem groffen Theater, wo fo ers faunungsmurdige Sahigfeiten entwidelt murs ben, bie in unfern burch mehr Gerausch und Schrefbilder bezeichneten Tagen mahrlich nicht verbuntelt worben find, lernte ber junge Corne wallis, ber damals den Titel Lord Broame führte, ben Rrieg, und murbe gu eben ber Beit auch im brittifchen Unterhause Reprafentant des Fledens Ripe. 3m folgenden Sahre aber , 1762, ba fein Bater ftarb, murde er Pair bes Reichs, und nahm als Graf von Cornwallis im Obers hause seinen Sig. Run ernannte ihn auch ber Ronig Georg III. ju feinem Abjutanten.

Diese Gunst des Hoses hinderte ihn jedoch nicht — eine im Oberhause ben einem Hosmann shocht seltene Erscheinung — oft gegen die Minnister zu stimmen; ja ben einigen Gelegenheiten gegen die gemachten Beschlässe der Pairs sorms lich zu protestiren. Unter andern that er dies un dem denkwürdigen Tage, wo die gesezliche Macht Groß-Britanniens über die americanischen Colos

Colonien im Oberhause bestimmt, und dadurch das Schiffal von America entschieden wurde, Der Minister, Lord North, hatte ben dieser Gea legenheit nur funf Pairs zu Gegnern, vier eble noch unverkaufte Junglinge, an deren Spige sich der Ex-Großtanzler und Busenfreund Chasthams, der ehrwürdige Lord Camben befand, dem aber dasit auch Spott genug zu Theil wurde. Der dem Hose eifrig ergebene Oberrichter, Graf Manssield, der die für England so vers derblich gewordenen americanischen Maasregeln dazuahls mit großer Beredsamkeit vertheidigte, sagte ben dieser Gelegenheit: "Armer Camben! "Du hast also nur vier Knaben zu deiner Unters "stützung sinden konnen!"

Lord Cornwallis, als Befehlshaber bes
33sten Regiments Infanterie, wurde beym Auss
bruch des americanischen Kriegs durch den Dienst
des Baterlandes gendthigt, nach diesem Belw
theil zu gehen. Er hatte eine Gemahlin, mit
der er in der gluklichsten She lebte, und die das
her alles anwandte, was nur Liebe und Zärtlichs
keit vermochten, ihn zurük zu halten; eine Ents
ziehung des Dienstes, die in England bey Mills
tär Personen so gewöhnlich ist; anch hatte der

Ronig bereits auf die Bitte des Erzbischofs von Canterbury, Ontels des Lords, seine Einwillisgung dazu gegeben; allein Cornwallis blieb dens noch nicht zurut; er gab nur seiner Pflicht Gesthr, und riß sich aus den Armen der zärtlichsten Gattin, die sich darüber zu Tode grämte. Er sah sie nie wieder.

In jenem abscheulichen Rriege, wo bie Englander fo wenig Lorbeern einerndteten, fonnte ber bem Dberbefehlshaber Some untergeorde nete General : Major Cornwallis beren auch nicht erwarten. Indeß zeichnete er fich boch aus. Er landete im Jahr 1776 mit einem Corps in Jerfen, und nahm Befig von bieler Proving. Da er jeboch mit ben elenden Overas tions Planen und mit beren noch ichlechten Muss führung fehr unzufrieden mar, fo wollte er gleich nach dem erften Feldzuge nicht langer in Umes rica bleiben, und mar icon in Neus Port im Begriff, fich einzuschiffen, ale er bie Nachricht von dem ungluflichen Gefecht ben Trentown ers bielt; nun fiegte ber Patriotismus über alle andre Betrachtungen, er ichob feine Reife auf, und gieng nach Jerfen guruf. Im folgenden Sabre nahm er nach einem gluflichen Treffen Belia

Beffg von Philadelphia, wodurch jedoch, in der Damaligen Lage ber Dinge, Die bortigen Anges legenheiten der Englander nicht beffer murden. Alle erfochtenen Bortheile hatten feinen Erfolg. Dichts mar bier von Dauer; nichts zeigte Reftige Zeit und Rraft. Es war ein Poftenfrieg, ber in regellofen Ungriffen, in unordentlichen Gefechten, Ueberrumpelungen und Scharmubeln bestand, wodurch nichts entschieden murbe.

Cornwallis machte nun eine Reise nach Eus topa, wo er Gelegenheit hatte, bem Ronige aber die Lage ber Dinge in America die Augen Bu bfnen, da fich die Minister in ihrer Mennung groblich getänscht hatten, und fortdauernd biefe Taufdungen nahrten. Er that bies als Keind Des americanischen Rriegs, und der baben befolgten Grundfate, mit groffer Freymuthigfeit, and mit Gefahr, bem Monarchen zu miffallen. Ben biefer Gelegenheit ereignete fich ber fonbers Bare Borfall, der in bem Bert England und Stalien umftanblich erzählt ift. mallis wurde zu einer Privat-Audienz beschieden, woben er fich ausbruflich ausgebeten hatte, mit dem Ronige gang allein zu fenn. Die Confes rens dauerte an zwey Stunden. Der Lord ents

fernte fich fobann, fehrte aber gleich wieber im-Borgimmer um, weil er etwas Wichtiges zu fas gen vergeffen hatte. Die erstaunte er aber ben Monarchen, ben er erft vor einer halben. Minute ifolirt in einem Zimmer ohne Rebenthus ren verlaffen, jest in Gefellichaft bes Grafen pon Bute gu finden, ber ale ber vertrautefte Treund und grofte Rathgeber bes Ronigs bes Fannt mar. Gine in ber Bimmer- Ede gestandes ne und jest gang verschobene Spanische Manb Biete bas Rathfel, und bewies überzeugend, bag biefer burch eine furge, aber abicheuliche Administration bes brittischen Reichs unsterblich. gewordene Graf, die gange Beit über ber Conferent augeborcht hatte, vermuthlich in ber Abficht Die von einem fo fachfundigen und durch feinen Character respectablen Gegner wider das Minis fterial : Syftem vorzubringenden Grunde, nachs ber befto beffer bestreiten zu tonnen. Auch murs ben bie burch bas Gehorte etwa auf bas Gemuth bes Ronigs gemachten Gindrude bald ausges. Ibicht: benn bas Spftem ber Unterjochung Ames. rica's blieb unverandert, und der Rrieg dauerte. noch vier Jahre fort.

Der Graf Cornwallis gieng als Generals Lieutes

Lieutenant nach America guruf. um bie Belge gerung von Charleftown vorzunehmen , nachbem. bas OberCommando bem General Clinton Abera tragen worden war. Nach ber Ginnahme biefer. Stadt befand er fich in Gud. Carolina an ber Spike von 4000 Mann, mit benen er ben amen ricanischen burch ben gluflichen Rang ben Saras. toaa berühmt gewordenen General Gates auffuchte, ber fich ben Camben gelagert hatte. Dier tam es gu einem heftigen Treffen, bas fur die Englander entscheibend ausfiel; fie schlus gen' bie Americaner aus dem Relde, verfolgten fie vier beutsche Meilen weit , machten über 1000 Gefangene, und erbeuteten fieben Canos' nen nebft dem groften Theil der feindlichen Bagage.

Einige Zeit nachher gieng der americanische General Arnold zu den Engellandern über, und that seinen vorigen Freunden viel Schaden. Cornwallis wollte sich mit ihm in Chesepeak verseinigen, um durch Uebermacht das dort befindlische, von dem berühmten Lafavette commandirte; americanische Corps zu überwältigen, und wer mobilich, die Scene von Saratoga, diesmahlt eber zum Rachtheil der Americaner zu erneubru.

Die Bereinigung geschah, und nun gieng bie' gange Armee über ben James : Kluß auf ben. Reind los; der General Lafanette entzog fich jedoch diefer Gefahr durch schnelle Mariche und. Fluge Maasregeln. Diefer Berfuch batte gar nicht den Benfall bes Oberbefehlshabers Clina ton, ber eine folche Entfernung von bem Dit= telpunkt ber Operationen als ein Bagftut betrachtete, weil er fur Deu= Port beforgt mar. Es entstand baraus ein Streit amischen benben Generalen, ber mit einer Appellation ans Publis eum endigte, moben jedoch Cornmallis alle mabs. rend diefer Rehde empfangenen Befehle feines-Dbern genau befolgte. Er batte feine Truppen in den Berschanzungen ben Port concentrirt, wo. ber General Basbington, in Berbindung mit bem frangbilichen Befehlshaber Rochambeau, ibn mit feiner gangen Dacht anzugreifen fuchte.

Elinton war von der groffen Gefahr bes Corps unterrichtet, und versprach dem Lord schleunige Sulfe. Gestügt auf diese Zusage, verließ Cornwallis, ben der Annaherung der americanischen Armee, die für seine Truppen zu weitläuftigen Berschanzungen, und zog sich in die Stadt Port, die sofort umrings wurde. Die

erwars

erwartete Sulfe blieb and, und fo elend maren Die bortigen Ginrichtungen, baf es diefen bere Taffenen Truppen sogar an Munition fehlte. Der Lord hatte jest nur zwen Wege übrig, fic mit feinem Corps gu Gefangenen gu übergeben, ober einen fuhnen Berfuch ju magen, bein fo febr überlegen Reinde ju entschlupfen. Er mable te bas legte. Sein Plan mar: in ber Nacht aber ben Rluß zu fegen, und ben bort mit einem Reuter : Corps postirten frangbiiden Generat Choife zu überrumpeln ; fodann follte die britti= iche Jufanterie die Pferde der übermundenen Cas pallerie besteigen, und fo ihren Rufzug machen. Man schritt zur Ausfahrung; ein Theil ber Truppen murbe bes Nachts in Boten eingeschift; es entstand aber ein fcrbflicher Sturm, moben der reiffende Strom die Truppen abwärts trieb; fie fonnten bas andre Ufer nicht erreichen, und mur mit groffer Muhe wieber guruttommen. Gin neuer Berfuch biefer Urt konnte nicht gemacht werden; die Stadt war nicht haltbar, und da von der Haupt-Armee gar nichts unternommen murbe, bies Corps zu retten, fo fabe fich Cornwallis zu einer Capitulation gezwuns den. Gleich barauf gieng er nach England que rat. In

In den folgenden Jahren machte er eine Reise nach Deutschland, das Militär dieses durch seine mannigfaltigen Kriegs-Verfassungen berühmten Landes naher kennen zu lernen; vors züglich besuchte er die Musterungs Läger des groffen Friedrichs in Brandenburg und Schlesien. Dier wurde er von dem Monarchen mit vieler Achtung behandelt, die noch gröffer gewesen was re, wenn er den Werth des Mannes ganz ges kannt, und seine franzbsischen Vorurtheile ges gen die Engländer hatten besiegt werden konnen.

Die Lage ber Englischen Angelegenheiten in Indien, und ber durch Erpressungen und niedris ge Künste tief gesunkene Eredit der Britten in fenem Welttheil, erforderten als Haupt der dorstigen Regierung einen Mann von grossen Fähigskeiten, vielen militärischen Kenntnissen und glans zenden Privat: Tugenden. Ein solcher Mann war der Graf von Cornwallis, und ob es gleich noch nie geschehn war, daß ein Pair des Reichs den Posten eines Beamten der Indischen Comspagnie übernommen hatte, so ließ sich dieser Pastriot dech dazu bewegen; allein nur unter der Wedingung einer ausserordentlichen Bollmacht, wach welcher alles dort von ihm abhieng, und

er nach Bohlbefinden Rrieg erflaren, und Kriebe machen konnte. Go gieng er im Jahr 1788 als General = Gouverneur von Bengalen, mit ber Gewalt eines altrbmifchen Confuls verfebn, nach Indien ab. Die indischen Aursten konnten. ibren Sinnen taum trauen, jum erftenmal einen von aller Sabsucht entfernten Europaer, und zwar einen Englander, auf einem boben Voften gu feben. Gie waren geneigt mit bem Stern, ben biefer Britte auf feiner Bruft trug, - benn er geborte au ber kleinen Bahl ber Ritter bom Sofenband : Orden, von benen noch nie einer Indien betreten hatte - erhabene Begriffe neuer Art zu- verbinden: ba man in biefem groffen Lande, feit Jahrhunderten, die Ausübung ber Regentens Tugenden gang verlernt hatte. Statt der gewöhnlichen Geldgier führte bier jest ein mabres Phanomen - Die Grosmuth bas Staateruber; ein groffer Theil ber Bebruduns gen borte nun auf; viele Digbrauche murben abgeftellt, und bie in Indien ublichen Gefchente, womit die Rabobs und Rajabs den Lord begrufs fen wollten, murben abgewiesen. Bald nach feiner Unkunft in Judien brach ber Rrieg zwie iden Tippo Saib und ber Englischen Compagnie 4115.

aus. Anfangs murbe bie Rabrung deffelben, mes sen ber Nachbarschaft, ber Regierung zu Das braf überlaffen; die geringen Kortichritte aber nothigten den Grafen im December 1700 Bengas! Ien zu verlaffen, und felbst bas Commando ber Mrmee zu übernehmen. Er entwickelte bier bie europaische Rriegskunft burch falsche Truppens Bewegungen, verftellte Angriffe, finnreiche Stels lungen, Gilmarfche und Manbores. Auf diefe .. , Beise gelang'es ihm , sich von dem wichtigen . Daß von Muglu Meifter zu machen; Bangalore, wurde mit Sturm erobert, und nun gieng ber. Marich gerade auf Tippo's hauptstadt Gerins gapatnam log, die aber von der gangen vortheilhaft gelagerten Macht Diefes Sultans ges bett murbe. Ein Berfuch, - bies wohlbefestigte Rager zu überrumpeln . miffalutte; ein offener Ungrif war nicht rathsam, und die Belagerung, eines fo groffen Drts zu unternehmen , erlaubte. Die Jahreszeit nicht. Cornwallis mußte alfo. mieber nach Bangalore gurufmarschiren. folgenden Fruhling aber erschien er von neuem por diefer hauptstadt von Mysore; bas vers. fcaugte Lager ber Rudier mar jegt nicht mehr ein Gogenstand ber Bebenklichkeit, ba es barauf ans

antam, ben Rrieg zu endigen; es murbe ange griffen, Tippo jum Rutjuge gezwungen, und alle Buruftungen gur Belagerung von Geringas patnam gemacht. Die Eroberung biefer Stadt war nicht zweifelhaft, und mit berfelben der adnaliche Untergang ber Macht biefes bie Enge lander todtlich haffenden Gultans. Ginige une erwartete und ben Kortidritten ber brittifchen Urmee nachtheilige Unfalle retteten ibn; allein er war bennoch zu einem folchen Frieden ges amungen, wie ihn ber Sieger vorschrieb. Tippo mußte einen fehr ansehnlichen Theil feiner Landen abtreten, fehr groffe Summen Geld in Termis nen bezahlen, und bis gur Erfullung biefes Bers trage, feine zwen alteften Sbhne als Geiffel bergeben.

Gleich nach diesem, für die brittischen Wafefen so glorreichen, und für die Einkunfte ber Compagnie so wichtigen Frieden, gieng der Graf Cornwallis wieder nach Europa zurüf, nicht reischer als wie er von hier abgereiset war. Die hochachtung der Nation, der Dank der Indiaschen Compagnie, und die Belohnungen der Resgierung für so ausgezeichnete Dienste, blieben undt aus. Er wurde im Jahr 1792 zum Mars

quis ernannt — ba man ben herzoglichen Titel jezt nur allein für die Prinzen des foniglichen Saufes aufbewahren will — erhielt einen Siz im geheimen foniglichen Confeil, und überdies den in England viel bedeutenden und fehr einträglischen Posten, eines General Feldzeugmeisters.

Es war, nach fo manchen Diffgriffen, eine Tobwerthe Wahl ber brittifchen Regiernug, et nen folden Mann im Jahr 1794 nach Dentichs land zu sebicen, um bie in ben Rheinlandern befindliche preufische Armee, fur welche Enge Sand groffe Gubfidien bezahlte, in Augenschein au nehmen. Der Bunich der brittischen Mint fter von bem bortigen Buftande ber Dinge unters richtet gu fenn, mar gerecht; die Empfindlichteft Der Preuffen hingegen fich von einem Auslander muftern zu laffen, und ale eine befoldete Armee betrachtet zu werben, auch nicht ungerecht. Cornwallis betrug fich hieben mit groffer Staatss Flugheit und einer mufterhaften Maffigung; bie in Diefer Lage nur wenig Britten feines Ranges gezeigt haben murben. Er beugte allem bor, was feinem Sofe Rachtheil bringen tonnte, und Tehrte nach England guruf, ohne feinen Auftrag erfüllt zu haben, nathdem er eine fehr unbedeus tende

tende Rolle im Preuflischen hauptquartier ges spielt hatte; wo man seinen hohen Werth nicht Tannte, wo die Menge der unwissenden, nur für ihren kleinen Dienst Sinn habenden, Offiziere seinen Namen nie gehort hatten, und wo die Bese sern nur bloß einen mit einem Orden versehenen Abgeordneten des brittischen hofes sahen, oder sehen wollten.

Der ichrefliche Buftand bes burch gabliofe politische Difgriffe zu Grunde gerichteten Ir-Tanbe im Sabr 1708, verlangte einen Bice : Rba nia. ber Beisheit mit Talenten und Tugenben verband, der ben Rrieg verftand, und die herrs fcher = Runft ausgeubt batte. Der Marquis Cornwallis murbe nun von ber Regierung gu Diefem boben Doften ernannt, und er rechtfertige te auch fehr bald burch zwefmäßige Großmuth. Dffenheit feines Betragens, burch Magigung, und wohluberbachte Magnehmungen, die Rlings beit diefer Ernennung. Die Rebellen wurden allenthalben geschlagen; ben bisher in allen Zweigen ber Administration machtigen Bedruts tern bes Landes ihre Rrafte gelahmt; viele ber Regierung Abgeneigte ihr wieder gewonnen; viele Diffvergnugte befriedigt, und bie gelandeten Aráns

Frangolen ju Gefaugenen gemacht. Daben bore te bas Plunderunge : Spftem auf, bie neu eins aeführten Marter:Instrumente, Geständniffe gu erpreffen #), murden abgeschaft, und bem milis tarifchen Defpotismus feine Grangen angewiesen. Da indef bas Arland betreffende brittifche Cabis nete:Onftem wenig verandert wurde, und burch ben neuen Unions : Entwurf bes Ministers Ditt -einen fehr bedeutenden folgereichen Bufag erhielt, fo murden neue Quellen von llebeln . von Uneis nigfeit, von Diftrauen und von Ubneigung ge gen das Cabinet von St. James, erdfnet. Bers gebens fuhr ber in Dublin thronende Stellvers treter des Monarchen fort, Beisbeit, Magia aung und fo viele andre Regenten: Tugenden zu geigen; bas ehrerbietige Butrauen aller Bolige Haffen murbe geschwächt; benn man betrachtete ibn

\*) Man geiffelte die Menschen bis anf's Blut ber einem blossen Berbacht; selbst vielen Personen von Ansehn und unbescholtenem Character wiedersuhe biese ehrlose Behandlung; andre wurden wie zum Salgen bestimmte Delinquenten aufgehängt; man ließ sie mit dem Tode ringen, und schuftt sie dem Zappelnd ab, u. s. w. welche Erzählungen den Annalisten bes Jahres 1797 überlassen werden.

thn blos als das Organ der in Irrland so lange schon verhaßt gewesenen, und immer noch unbestehrten brittischen Minister; und so siel ein groß ser Theil der Segnungen weg, die sonst durch des Marquis Cornwallis weise Regierung auf dies so schreklich zerrüttete Konigreich gestossen, sepn wurden.

Der Berfaffer ber brittischen Unnalen. ber wur durch einige Buge einen ebeln lebenben Brits ten fcbilbern wollte, muß bier feiner Reber Gine balt thun, um nicht von ber gegenwartigen Beit gu reben, und baburch über bie Grangen ber in Diefem Bert bezeichneten Epoche bingubzugehn. Er überläßt es baher ben brittischen Geschichts Schreibern bes Jahres 1790 basienige zu beweifen, was alle Parlamente-Reben ber brittifchen Mis nifter und ihre Unbanger bis jezt nur ichlecht, febr folecht bewiesen haben : "Die absolute Rothmens "bigfeit, alle Rufficht auf die gegen Ende bes Sab-.res 1798 jum Theil gebampfte Unruhen aus ben "Augen zu laffen, und ben ber unbegrangten "Macht, bie ein bis dahin blindlings gehorchens "bes Irlandisches Parlament, eine groffe ber ..Res Meitt, Annal, 19ter B. 23

"Regierung ganzlich ergebene und sehr thätige "Armee, das Kriegsglut, und die wachsende "Berehrung des Bolts gegen den neuen Bices "Kdnig, den brittischen Ministern verschaft hats "ten, dennoch alle diese hochst wesentlichen Bors "theile großmuthig Preis zu geben, sie zumal in "einer solchen Erise, gegen ein Project aufs "Spiel zu setzen, das unausbleiblich den Saa-"men zu neuen Unruhen streuen muste, und "selbst im Fall der gluklichsten Ausführung, doch "sezt die Allgewalt der brittischen Regierung "in Irland, nicht im mindesten verstärten "wurde."

# Siebenter Abschnitt. Geschichte ber Literatur.

Bon bem Sofrath Efchenburg.

#### Inbalt

Politik. Michell's Grundsche der Gesegebung.
Mard's Untersuchung des europäschen Wolkers
rechts. Macaulan's Anfangsgründe der Staatss
wissenschaft. Watkins's Betrachtungen über Res
gierung im Allgemeinen. Dr. Bisset's Abris der
Democratie. Lowers's gesammelte Schriften pos
litischen und vermischten Inhalts. Vier Briefe
an W. Palep über seine Einwürse wider die Noths
wendigkeit einer Parlamentsreform. Schriften
von Morgan, Vansistart, Paine und Broome
über den gegenwärtigen Zustand der englischen Fis
nanzen. Wackesield, über eben diesen Gegens
stand. Herrenschwand's grösseres Wert über die
politische und moralische Detonomie des Menschen

Burte's Sendichreiben an einen ebelu geschlechts. Lord über die auf ihn und fein Jahrgehalt im Daburd veran: Warlament geschebenen Angriffe. Burte's awei Briefe über lagte Gegenschriften. die Borfolage jum Frieden mit dem tonigemors berifchen Direttorium Frantreiche. Bedboes über Die Berdienfte Ditt's in offentlichen Angelegenheis ten. Worill's Briefwechfel mit Ditt. Colquobu's treffliches Bert über die Polizei ber Stadt Lou-Des Grafen von Rumford's Berfuch über gemeinnubige Raatswirtbicaftliche Gegenftaube. -Sefdicte. Falconer's Beittafeln über eine Des riobe ber alten Geschichte. Balters Anfundigung eines groffern dronologifden Werts. Mitforb's fortgefeste Befdicte Griedenlandes. Maurice's Gefdicte von Sinboftan. Abhandlungen , aus den Affatifden Forfdungen und ben Schriften ber Sos Rofcoe's Leben bes cietat in Bengalen gezogen. Lorengo de Medici. Metaftafios Leben und Bries fe von Dr. Burnep. Dr. Johnsons Leben von Dr. Anderfon. Milton's Leben von Saplay. Gib: bon's vermifchte Berte und Dentwurdigleiten. Dver's Nachrichten von Robert. Rabinfon's Les ben und Schriften. Anelboten mertwurdiger Perfonen. 3molfter Band ber Archaologie von ber Londoner Societat für Alterthumer. Bryant's Schriften aber die Ebene von Eroja und wider bie Wirklichkeit des trojanischen Krieges. Lanbers Funde. Berichiebene neue topographische Berte pon

von Sutdinfon, Lobge, Billiams und Bennent. Stebman's Beidreibung von Gurinam und Guig-Bearne's Meifen nach bem norblichen Belt. meere. Owens Reifen nach verschiedenen europdis fchen Lanbern. 2B. Sunter's Reife burch Rrauts reich , die Turfei und Ungarn nach Wien. ans Standinavien. Abams's Grundrie ber Erbs tunde und Bollergeschichte. Raturmiffenfc aften. Levin's fpftematifche Darftellung bet Bogel iGrosbritanniens. Dr. Morurah's Offan: gen auf ber Rufte Coromanbel. Conte's Befchreis bung ber Pflangen in feinem botanifchen Garten gu Ipfewich. Ginleitung zur Pflanzentunde. Ueberfegung von Raff's Raturgefdicte für Rinber. Landwirthicaft und Chemie. Ubband. lungen der Londoner Societat gur Aufnahme bet Runfte und Semerbe. Mariball's Landwirthicaft bes westlichen Theils von England. Dr. Anderfon's Berfuce über ben Aderban. Dr. hunter's Abrif bes Landbaues. Dr. Prieftleps neue Berfnde über bie Beftandtheile ber atmofpbarifden Inft. Dr. Deart's Berfuch über die Bestandtheile und Gigenichaften bes Baffers. Datbematit Des Barons Dafere's und Raturlehre. Cammlung logarithmifder Schriftsteller. Frenb's Anfangegrande ber Algebra. Relly's Ginleitung sur Spharif und nautifden Sternfunde. Dr. Buttons mathematifches und philosophisches Worter buch. Jones's neue Anweisung jum Rausmannis fcen 28 3

fden Budhalten. Gegenschriften von Collier und Godnell. Theologie. Button's neue Therie ber Erbe. Burges Sendidreiben an ben Bifchof von Elp über bie verberblichen Rolgen einer neuen Bibelüberfebung. Dr. Barben's leberfegung und Grlauterung bes Buchs Siob. Marib's Briefe an Travis biblifchfritifcen Inbalts. Dr. KiBgerald über bie Originalitat und treue Mufbehaltung bes bebraifdan Bibeltertes. ' Dr. Ros an's fortgefeste Geschichte ber Mirfungen ber Reli: gion auf die Menichheit. Dr. Matfon's Bertheibis gung ber Bibel wiber Daine. Dr. Rnor's driftliche Dr. Drieftlen's Bemertungen über Obilosophie. bie gunahme bes Unglaubens. Anzeine von verfcbiebenen gefammelten und einzelnen Predigten. Redtswiffenfdaft. Befegbacher ber Sin: 3molfte Ausgabe von Blafftone's Rom: mentar über bie englischen Gesete. Praftische Anweisungen für angebenbe Rechtsgelebrte. neifunde. Dr. Barmoods's Lebrgebaube einer vergleichenden Anatomie und Phiffologie. Swepter Band von Darwin's Zoonomie. Davidfon's Bes mertungen über bas Lungenfoftem. Samilton, über ben Sig und bie Urfachen ber Rrantbeiten, Kalconer's Beobachtungen über nach Morgagne. ben Onle. Latham, über Gicht und Rhevmatismus. Paterson, über ben Scorbut. über Merbutung und heilung venerischer Krantheis ten. Reid, vom Gebrauche bes marmen und falten Seebabes. Fothergill, aber ben Misbrand

geiftiger Getrante. Gorb, über eine ubtbige Reform bes Apothelermefens in England. Brabuen's Begenidritt bamiber. Rlaffifdeliteratur und Spractunbe aberbanpt. Stevens fond's Bemerfungen über ben geringen Berth clasfifder Gelehrfamteit. Ausgabe bes Archimebes von Torelli : bes hennischen Birgil ; bes hippolytus bes Euripibes von Egerton; bes Boras und Birgil von Badefielb : bes Mefdolus von Berfen. Salmons etymologisches Borterbuch ber lateinis Browne's entlarvter hermes nischen Sprache. Thomfon's englifde Ueberfenna bes Eneton. Badefields Ansaabe ber Dopifchen Ueberfebung Somev's. Anmertungen über Pope, von Bafe: fielb. Doefie. Dr. Aifins Ausgabe von Go. mervile's Lebrgebicht, bie Jagb, und von Green's Spleen. Ban's Rabeln, pon Core. Southen's Selbengebicht, Johanne b'Arc. Thomson's Varabies bes Gefcmats. Reridiebne neue didattifche und malerifde Gebichte und poetifche Gammiungen. Theater. Breland's porgeblicher Rond Chalo fpearicher Sanbichriften. Merry's umgearbeitetes Trauerfpiel, Kenelon, nad Chenier. Repnolds Der feilifde Liebhaber von Dire. Speculation. Robinson. Almenda, ein Trauerspiel von Gophie Lee. Eumberlands Schausviel, die Tage ber Godwin's Giferner Raften. Borzeit. Miles in in Unrub, ein Luftfpiel Bortimer, Aviragus, Ines. Traneripiele. Solcroft's Luftfpiel, ber 99 A Mann

Mann sebutanfend Wfund Ginfommend. Romane. Satirifder Roman wider bie neuen Produtte diefer Urt. Camilla, von Mrs. D'Arbs Ratur und Runft, von Mrs. 3chbalb. lan. Angeling, von Mrs. Robinson. Maria, ober bie Wifarei. Chward, von Dr. Moore. Serme fprong, ober, ber Dann, wie er nicht ift. Elge Der Mond von Lewis. Soriften vermifchten Inhalts von verfcbiebenen Berfaffern. Ueberfebungen aus dem Deuts ich en, von Bollitofere Aubachteubungen, und Rant's Corift vom ewigen Trieben. Merfuche, ber fritifden Philosophie in England Aufnahme ju icaffen. Ueberfebungen ber Reifen bes Grafen Salis, bes Veregrinus Proteus von Bieland, bes Trauerfpiels Riesto bon Schiller, ber Neuen Arria von Klinger, bet Indianer in England von Rosebue, ber Leonore von Burger.

Interesse zu erregen, war von jeher der vors wehmste Bunsch und Endzwet der Schriftsteller, die daher auch immer ihr Augenmert auf benjes wigen Gesichtspunkt am liebsten hinneigen, wels der den gegenwärtigen Blit des Publikums am meisten und am lebhaftesten beschäftigt. Und

ba ber brittischen Ration, wie ehebem ber griedifchen, von jeher nichts fo febr am Bergen liegt. als bas Entereffe und bas Bobl ibres Staats und ihrer Berfaffung; fo überreben fic ibre Schriftsteller um fo viel leichter, baf ieber Gegenstand, der damit in Beziehung fleht, bers jenige fenn werbe, welcher die Aufmertfamteit ber meiften Lefer erregt und unterbalt. Daber bie icon oft bemertte überwiegende Ungahl ibrer politischen Schriften, Die burch ben Drang der Zeitumftande mabrent der Rrife ber lestern Jahre fich fo ansehnlich vergröffert bat . baß fie taum mehr ju überfeben ift. Wir mas den daber abermale mit ber Auführung berer ben Anfang, die fich theils mit allgemeinen Untersuchungen über die Staatswiffenschaft, theils mit Erbrterungen einzelner Gegenstande biefer . Art, mahrend des ju mufternden Jahre, noch am glutlichften und grundlichften beschäftigt baben.

Sofhat Charles Michell, von Forcett, die Grundsätze der Geseggebung (Principles of Legislation) in einem ziemlich starten Oftavbande bearbeitet, der viel Einsicht und reise Beurtheilung verrath, Er sucht seine Lanz des

besleute auf die mahren, ursprünglichen Gruns De jeber Berfaffung und Gefeggebung im Allgemeinen aufmerkfam zu machen, ihnen die Bohls thatigfeit der ihrigen, und die Unhaltbarkeit eis ner permeinten mehr republikanischen Regies rungeart, barguthun. Gin unbefangener, rus biger Untersuchungsgeift giebt feinen Prufungen porgiglichen Werth. Er ift nichts weniger als Schutredner einer unbeschrantten herricherges malt, obgleich auch fein blinder Bertheibiger unbeschränkter und zügellofer Freiheit. allgemeinern Untersuchungen geht er zur besons bern Darlegung ber vielen Bortheile über, wels che ber brittischen Berfaffung eigen find, und perbindet damit eine lebhafte und einbringliche Darftellung ber Gefahren, Die ihr wenigstens Beeintrachtigung, ober gar, wenn ihnen nicht porgebeugt wirb, vollige Berruttung broben. Bulegt find noch erläuternde Unmerkungen und Betrachtungen über bie Staatswirthschaft anges bangt. Es macht biefem Schriftsteller übrigens Chre, baß er eben fo wenig die Berfaffung feis nes Baterlandes in feiner gegenwartigen Lage für ichlechterbinge vollkommen und unverbefferlich, ale durchaus für mangelhaft und abichafe funass 1

fungewürdig erklart. Manches, was er über Religion, über fbnigliche Borrechte, über hans bel und Kriegswesen sagt, bedarf wohl noch eis niger genauern Bestimmung und Berichtigung; im Ganzen aber wird ber unbefangene Leser ben Gründen bes Berfassers Beifall geben, und ihm manche nügliche Belehrung über die wichtigsten Angelegenheiten ber Menschheit verdanken.

Ueberhaupt scheinen die Englander iest mehr, als ehebem, ihr rechtliches und politis fces Stubium burch ben anhaltenden Blit auf bie Rechte und Berfaffungen andrer lander gu erweitern, und ihren Blif nicht mehr fo einzig auf den Gefichtefreis bes ihrigen zu beschranten. In einer ziemlich umftandlichen Untersuchung aiber die Grundlage und Geschichte bes euro= paifden Bolferrechte von den Zeiten ber Griechen bis auf bie bes Grotius, bat ein Rechtsgelehrter, Robert Barb, ichon im vorigen Sahre, fold einen nicht unglutlich ausgefallenen, Berfuch gemacht. Dur icheint auch er in ben Begrif bes allgemeinen Bblfers rechts mauche frembartige Bestimmungen binein ju mifchen, und balt bas Raturrecht zwar für einen Theil deffelben, bingegen die geoffenbarte Mes

Religion und das darauf gebaute Moralspstem für die vornehmste Quelle und Grundlage. Das durch werden denn auch seine Bemerkungen hauptsächlich nur auf das in christlichen Staasten geltende und befolgte Wölkerrecht eingesichtankt. Schäzbar ist indeß der historische Theil dieses aus zwei Banden bestehenden Werks, worium sich der Berkasser bei dem Einstusse am längsten verweilt, welchen Christenthum und kirchliche Verfassung darauf geäussert haben. Viel Gutes wird auch über die Wirkungen der Bundnisse und Verträge ganzer Bolker gesagt.

Nur als Einleitung zu einem gröffern Werste, welches eine ausführliche Charafteristit der bisherigen Staatsverfassungen und Regierungssformen enthalten soll, sind die Anfangssgrunde der Staats wissenschaft, Rudiments of Political Science, von Angus Macaulay anzusehen. Sie liefern theils allsgemeine Betrachtengen über die Nothwendigkeit einer bestimmten bürgerlichen und gesezlichen Ordnung, theils besondre Bemerkungen über die Nechte und zwelmäßigsten Grundsätze derselben, und über die Nothwendigkeit, jeder Regierung und Berfassung, deren Unterschied gezeigt wird, übern

ihren bestimmten und eigenthumlichen Charafter zu geben. In einem Anhange findet man viele gelehrte Erläuterungen, die vornendich aus als tern philosophischen Schriftftellern gezogen find.

Bon ahnlichem Inhalte und nicht gemeis nem Berdienst ist eine kleine Schrift von Bats tind: Reflections on Government in General, Betrachtungen aber Regierung übers haupt, mit besonderer Anwendung auf die brittische Berfaffung. Die barinn aufgestellten beifallswürdigen und freimuthigen Grundsätze sind in einer leichten und gefälligen Schreibart vorgetragen.

Dr. Biffere Abrif ber Demokratie, Sketch of Democracy, geht von der sehr richtigen Bemerkung aus, daß der Werth der Ersfahrung in allen Gegenständen menschlicher Renntnisse, und besonders in der praktischen Unwendung politischer Grundsähe ausserst ersheblich sen. Aus der Geschichte alter und neuer Staaten sucht er zu beweisen, daß die Uebermacht des demokratischen Geistes von jeher der Hauptanlaß ihres Verfalls geworden, und daß hingegen die aristokratische Versassung auf ihren Flor allemal den wohlthätigsten Einsluß gehabt habe.

Bei dem allen behandelt er aber feinen Gegensstand meistens zu flach und zu einseitig, und nicht selten reißt ihn sein lebhafter Sifer zu Aenssferungen und Deklamationen fort, deren Sinsdruk durch offenbare Uebertreibung merklich gessichwächt wird.

Die nach und nach einzeln gelieferten und mit Beifall aufgenommenen Abhandlungen des Dr. Joseph Towers sind jezt unter der Aufsschrift Tracts on Political and other Subjects in drei Bande gesammelt. Sie betreffen nicht dloß die bei ihrer ersten Erscheinung vorwaltens den Zeitumstände, sondern handeln zum Theil auch allgemeinere Materien ab. Man kennt die Freimuthigkeit und den Scharssun ihres Verzfassers schon längst von einer vortheilhaften Seite.

Wider ben Bersuch über die englische Bersfassung in Palens bekannten Grundsähen der Sittenlehre und Staatskunst hat ein Ungenannster vier Briefe drucken lassen, die wir auch deutsschen Lesern jenes uns durch den Prof. Sarve schon übersezten Werks, ihrer Gründlichkeit wesgen, empfehlen mussen. Ueberall zeigt ihr Versfasser eine sehr vertraute Kenntniß seines Gegensstanz

standes, und redet mit eben so vieler Bescheis denheit als Nachbrut über die Mangel der jetis gen Verfassung und die Nothwendigkeit einer bals digen Reform, besonders im Parlament.

Gine fleine, aber burch Inhalt und Bes banblung febr wichtige Schrift, beren Ericbeis nung auch feine geringe Sensation erregte . Ift Die Darftellung bes jetigen englischen Rinanze mftanbes, welche William Morgan in seinen Facts addressed tho the serions Attention of the People of Great Britain gewaat Diefe ber Ration gur ernftlichen Ermas bat. gung vorgelegten Thatfachen betreffen bie Ros ften bes gegenwartigen Rrieges, bie Nationals fould, und den daber ju befürchtenden Banfrot und ganglichen Berfall. Rach ber bier gemache ten Berechnung find die mahrend der vier erften Rriegsjabre aufgewandten Summen um amei Drittheile groffer, ale fie jemale auf noch fo tofffpielige Felbinge verwandt murben. fo perderblich icheinen diefem Schriftsteller bie eingeschlagnen Bege gu bffentlichen Anleihen gu fenn ; die Berichwendung im Borgen halt, wie er fagt, gleichen Soritt mit ber Berfcwendung in Ausgaben; und bie Nafionalfchuld machet ins .

ins Ungeheure und vollig Berbaltniflofe. Dies alles wird in jener Schrift nicht blos nachdruflich zur Sprache gebracht, fonbern urfunblich. belegt. Done Biderfpruch von der Ministerials parthei konnte indeß biefe ernfte Ruge nicht bleis ben; es erschienen mehrere Beantwortungen; unter benen eine Untersuchung über Großbritans niens Kinangaustand von Kanfittart die ers beblichfte mar. In diefer ift alle Runft, und felbit manche icheinbare Berechnung, anges manbt aum bie Lage ber englischen Staatswirthet Schaft weit beffer, und die Ergiebigfeit der noch! porhandnen Sulfsquellen weit groffer und reichs. baltiger barguftellen. Sonberbar genug, bag; Diefe beiden Schriftsteller in ihren wolitischen Aufzählungen um nicht weniger als fünfzig Mila lionen aus einander find! Der Erftere bat fichindeß nicht abschreden laffen, in einer zweiten. Aldreffe an die Nation, Additional Facts, Die in ber erften aufgestellten Bebauptungen burch! - neue Thatbeweise zu verstärken.

Bon gleicher Abzwedung ift: The Decline, and Fall of the Englisch System of Finance,; die Abnahme und der Fall des englischen Finanzesplems, von dem bekannten Ehomas Paine; machbruflich und eifernd, wie fiche erwarten lieft, aber boch minder grundlich, als Dore gan's und Arice's Borftellungen. Bielmehr iff in den Berechnungen manches irrig und übers trieben. Bei, bem Allen icheint die auch hier gemachte Kolgerung unwiderleglich zu sebn. baß bei fo fortwachsender Rationalschuld . und bei ber fernern Bofolgung ber getroffenen Maafla regeln . ein bffentlicher Banterot nicht fern. and vollig unvermeiblich fevn werbe. Sonders. bar nur. bag Daj ne ben Bejepuntt biefes trans rigen Greigniffes icon gang genau berechnet bae ben will! Sginem Gegner, Broome, tonnte es baber auch nicht ichwer werben, ibm manche richtige Bemerkungen entgegen au ftellen, mit welchen er jedech eigne migveranngte Meufferuns gen über bie gegenwärtige Lage ber Kinangen. über ben Mangel an thatiger Mitwirkung an ibrer Berbefferung, und gulegt ben Borfcblag. verbindet, daß man die Zehnten, anders benuze zn, und die Auflagen blos auf die reichere Bolfeflaffe übertragen mbge. Aufferdem find auch noch andre Gegenschriften wider Paine von Chalmers, Smith und Batefield. afchienen, worinn feine freilich zu harten und Britt. Unnal. 19ter 3. befti=

heftigen Anklingen und Vorwürse theils gemistert, theils widerlegt werden. Die Wahrheit liegt gewiß auch hier in der Mitte; man übertreibt die gänstigen Schilderungen aben ih sehr; wis the nachthöligen; und es at gewiß übertried ben, wenn 3. B. von Ba terficke behamptet wird, das briettsche Finanzspstem zen hoch nicht zu seister Reise gediehen, und Eredit und Halfol quellen der Nation sehn jest im einem so blabens den Zustande, als sie jemals seit der Sanführung des jesigen Verwaltungsspsiehens der Nationals seines gewesen.

Man erinnert fich vielleicht noch , bas bes politifite" Affemetiter & Berrent Befannte Po mand fcon vor gehn Sahren verichtebene Angrewirthschaftliche Abbandlungen bruden lieff. die als Einleitungen au einem groffern Werte Dienen follten , au welchen er Materiallen fams Sest hat er bie beiben erften Theile melte. pieles Werts in frangofifchet Sprache brucket laffen, unter ber Anfichifft: De l'Economie Politique et Morale de l'Espece Humaine. Der etfte Theil enthalt faft lauter allgemeine Bes trachtungen über bie Natur bes Menichen . bes fonders in Sinficht auf ihre Bandelbarteit in Bers

Meraleichung mit ber unveranderlichen Ratur ber übrigen Thiere, und über bie verschiedene Beftimmung von beiben. Diese Gegenstanbe werben auf eine febr ausführliche, aber allau meitschweifige und ermubende Art abgehandelt. Der zweite Band beschäftigt fich mit ber Natur einer politischen Detonomie für eine Nation bie burchagnaig ben Landban betreibt . und mit ben manniafaltigen Sulfsquellen ihres Ermere bed. Sier findet man viele gang intereffante Bemertungen, und manche icon befannte Ge genstände in einem neuen Lichte bargestellt; mitinter aber auch manche willfibrliche Sppothefen. mid Lieblingsibeen bes Berfaffers, bie mehr febrinbar und beklamatorifc, als einbringenb und grandlich vorgetragen find!

Bon dem groffen politischen Redner Burks erschien in diesem Jahr ein Schreiben an einen wornehmen Lord, a Letter to a noble Lord, iber die Angriffe, die während der lezten Parslamentsstyung im Oberhause auf ihn und seine Pension von dem Herzoge von Bedford und dem Grafen von Lauderdale geschehen waren. Es wäre freilich zu wünschen, daß man einen Mann von Burkes Alter, Talenten und vielschen

fachen Berdienften nicht über ben Genug einese Sabraebalts in Anspruch genommen batte. wie: der beffen Berwendung felbst fich weniger fagen ließ, als wider die Wahl des Konds, woraus. es genommen wurde. Gern pflichtet man ihm baber bei , wenn er in biefem Senbichreiben mit ebelm Gelbftgefühle feine Unfpruche auf bffenten liche Erfenntlichkeit geltend macht, ob es gleich. auffallend ift, daß er in ber: Ermabnung feiner patriotifchen Bemubungen fein Benehmen mabe rend bes amerikanischen Rrieges und seinen lebe haften Biderfpruch wider die Unternehmung befe felben und bie bamals ergriffenen Maagregelu. Noch weniger aber ist die; pollia übergeht. Benbung au billigen, mit welcher er ben Bers ang von Bedford angreift, und ibn felbst burch. jum Theil bochft ungerechte, herabwurdigung feiner Ahnen in ein nachtheiliges Licht zu ftellen. lucht; und am Ende geht er gar fo weit, daß. er den Bergog von Bedford mit dem icandlis den Bergoge von Orleans gusammenstellt, und feine beiden Gegner unter die Revolutionisten. gablt. Un febr berebten Tiraben, an glanzens bem Bibe und leibenschaftlichen Starte fehlt es übrigens biefem Sendschreiben nicht. - Die Priis

Prifung und Widerlegung der darinn befindste chen politischen Neusserungen hat übrigens eine zahlreiche Menge von Segenschriften veranlaßt, deren umständliche Anzeige hier zu weitläuftig seyn wurde. Sie sind von Watefield, Browne, Macleod, Thelwall, Reale, Townshend, und andern, zum Theil ungernannten Perfassern.

Doch mehr Muffehen erregten Burte's grei Briefe an ein Parlaments : Mitglied über Die Rriedensvoricblage mit bem tonigsmbrs beriichen Direktorium von Frankreich : on the Proposals for Peace with the Regicide Directory of France. Schon ber zwiefache Abs brut' diefer Schrift, und bas Benehmen bes Buchandlers Dwen bei ber von B. fur uns acht und unrechtmäßig erflarten Auflage, unter bem Titel: Thoughts on the Prospect of a Regicide Peace, erregte die Aufmersamkeit bes Dublifums und ben gerechten Unwillen beffelben über die Rranfung literarifder Rechte. In Dies fer legtern Ausgabe macht indef eine in der anbern fehlende Stelle, iber ben Rrieg gegen Deis nungen und Grundfate, die vornehmfte Berichiedenheit. Burte bat, wie betannt, bon

jeher zur Anrathung und Unterhaltung bes ges genwartigen Rrieges alle Starte feiner Bereds famteit aufgeboten; und bier wendet er aufs neue alle, in ihrer Urt feltnen, Rrafte berfelben an, ben Krieben mit Kranfreich zu widerras then. Gewiß murbe man diesem feurigen Rebmer zu viel thun, wenn man die Redlichkeit feiner Abfichten und bas Dafenn feiner innern Meberzeugung in 3weifel ziehen wollte, nach welcher ber gegenwärtige Rrieg ihm bas eingis ge Mittel bunft, bie Rechte und die Ungbhans gigfeit ber europaischen Bblter, und besonders ber englischen Ration, aufrecht zu erhalten, und nach welcher er glaubt, bag bie Sichers beit, und felbst die Erifteng der Religion, der Regierung, ber Gefete und Sitten ber Bolfer mit bem frangbfichen Spftem burchaus unverträglich fen. Daraus leitet er benn bie Folges rung ber, bag alle Nationen nicht nur bereche tigt, sondern auch verpflichtet find, den Rrieg lebhaft fortzusegen, ober, wenn fie noch nicht darein verwickelt find, mit baran Theil zu nehmen, um ein Spftem ju bernichten, woburch ihre Ruhe und Sicherheit in die aufferste Gefahr gefest werden. Als ichriftstellerische Arbeit betrache

trachtet, : fann man biefen. Briefen ihre groffen Merdienfte nicht abivrechen. Ueberall leuchten Bis, Scharffinn, Nachbruf und leibenschaftlie de Starte ber Beredtfamfeit fo glangend beng por , ale in irgend einer ber abrigen Schriften diefes talentvollen Mannes. Defto mehr aber mochte fich wiber die Triftiakeit ber Grunde erinnern laffen, mit welchem er an beweifen fucht, bag ber jegige Rrieg Englands mis Aranfreich auf Die weisefte und gerechtefte Art angefangen . und daß er nothwendig ferner forte. wiegen fen. Sein ganges Suftem beruft auf bem Grundfate, baf bie Ratur und bas Wefen ber jetigen frangbfifchen Regierung von ber Art fen, daß man fie nothwendig durch fortgee feste Rriegsangriffe zu vernichten fuchen muffe, weil fie allen übrigen Staaten und Regierungen durchaus verberblich fen. Mollte man dieß Leze tere auch jugeben, so bliebe bach immer noch die Frage: ob ber Rrieg bas rechtmagigfte. wirkfamfte und ficherfte Mietel gur Ahtehrung Diefer Gefahren ift? Und Damider mochten fich bann wohl manche gegrundete Zweifel aus eis ner nabern. bier aber nicht anzustellenden. Une terinchung ergeben. Bon ben Gegenschriften C A

wider diese Briefe erwähnen wir nut: Thele walls Rights of Nature, against the Usue-pations of Establishments; Waddington's Bemerkungen über beide Briefe, William's und Dimnore's Beautwortungen berselben. Lesenswerth ist auch die aussichtliche und grundsliche Prusung dieser Burkischen Schrift im neunzehnten Bande des Neuern Monthly Restiem S.

Un Damphlets wider den M nifter Ditt feblt es noch immer nicht. Bebboes. ber icon ofter wider ibn auftrat, ichrieb eine eige ne Prufung und Murbigung feiner Berbienfte als Staatsmann: Essays on the Public Merits of Mr. Pitt. Reine bloffe Deklamation. fonbern mit Ginficht und genaner Sachkenntuis gefdrieben; auch feine nur einfeitige Darftellung des Tabelnswerthen, fondern zugleich Anertens nung bes wirklich Rubmlichen und Berdienftlie' den. Trefflich ift barinn bas moralische Bild eines Vatrioten und Staatsverbefferere vom er-Ren Gintritt in feine Laufbahn bis zu dem Range ... eines erften Minifters entworfen ; und nicht minder lob gebührt ber Charafterschilderung feis nes Selben, und ber Bergleichung beffen, mas

er für Staat und Menschheit batte thun tons men, mit bem, mas er bafur wirklich geleiftet bat. - Unter ben abrigen Schriften biefer Mrt zeichnet fich des murbigen Geiftlichen 2By vills Briefwechsel mit Brn. Vitt vorzüglich aus, wovon in diesem Jahre ber erfte Theil im Drut ericien. Er betrift die Reform des Parlas ments, welcher biefer einfichtsvolle Mann fcon feit geraufter Zeit auf eine weise und gemäßigte Art zu beforbern gesucht, und über beren Bewirfung ber Minister ibn and wirklich eine Zeits lang ju Rathe jog. Leiber aber geifth von Geiten bes Lextern biefe Ruffprache allmablig ins Steden, und borte gulegt vollig auf, feite bem Pitt anffeng, fich jeber Art von Reform Bur Befanntmachung biefer au widerfeten. merkwurdigen Briefe murbe 2B. nicht sowohl durch Migvergnugen über feine fehlgeschlagenen hoffnungen, als durch den Bunich veranlagt, fich und feine Maafregeln in ben Mugen bes Publitums zu rechtfertigen, und insbesondre ben ihm von einigen gemachten Bormurf abzulegen, baß er zu feinen lauten Biberfpruchen gegen. Die jetige politische Berfahrungbart bes Miniftere burch perfouliche Grunde, veranlagt fep.

Œ 5

Ueber die Doligei der Sanptstadt Ena lands ift in bem Berlaufe biefes Jahrs ein übem aus wichtiges und ichabares Bert ericbienen, met des einen ber wurdigften Polizeibeamten ber Stadt London, Patrif Colquboun, jum Berfaft fer bat. Die Aufschrift ift: A Treatise of the Police of the Metropolis; und der weitere Bers folg dieses Titels erklart es als Hauptzwek des Berfaffers, die mannichfaltigen Berbrechen und Bergebungen ins Licht ju fegen, welche gegens martig bas Londoner Publitum bruden, und Mittel zu beren Abfrellung an die Sand zu ges Man erstaunt über die Sohe, welche bas Sittenverderbnig und ber Frevel unter einer im Bangen fo fultivirten Nation erreicht baben und aber die fpstematische Korm, in welche man Arglift und Betrug ju bringen gewußt hat. Ums fanblich werden bier die verschiednen Arten der Meinern Uebervortheilungen, ber grobern Dieba ftable und Rauberenen, ber Berfalfchungen ber Daviere und ber Mungen u. f. f., aufgezählt und beschrieben; bann aber auch bie Ursachen Mefes immer mehr überhandnehmenden Unbeils freimuthig bargelegt, fofern fie in ber mangels. haften Beschaffenheit ber Criminalgesete und ber Wo.

Polizei, in der unnbthigen Strenge und blutisgen Ratur der Strafen, in dem verkehrten Gauge peinlicher Untersuchungen, u. s. f. gegründet sind. Dawider werden dann verschiedne wirksame Mittel und Borkehrungen in Borschlag gebracht, die mit sehr reifer Einsicht durchdacht und der ernstlichften Beherzigung aufferst wurdig sind. Der ersten Auslage dieses auch schon in Deutschland verschiedentlich angepriesenen, und, wenn wir nicht irren, bereits übersezten Werks folgte sehr bald eine zweite, die noch manche beträchtliche Zusätz erhalten hat.

Der Graf Rumford hat sich durch vier neue Aufsätze über staatswirthschaftliche Gegens stande auch in diesem Jahre um die Menschheit verdient gemacht. Sie betreffen die ersten Grundsätze, nach welchen überall Armenanstalten am zwelmäßigsten einzurichten sind; verschiedne, num auch in Deutschland schon bekannte, und an einigen Orten glätlich befolgte, Borschriften zu gefunden und wohlfeilen Nahrungsmitteln sür die armere Boltstaffe; Borschläge zu Kaminen und Koch = Defen, um dabei Feurung zu sparen und den Rauch zu vermeiden; und verschiedene von dem Grafen zu München getroffene und einzeriche

tete, ober wenigstens in Borfchlag gebrachte, wohlthatige Anstalten.

Bon ben biftorifden Erzeugniffen biefes Rahre gebenten wir zuerft ber Zeittafeln, Chronological Tables, von dem verftorbnen Thos mas Kalconer, welche bie Oxforder Univerfitat. ber fie bee Berfaffere Bruber überreicht hatte, in ber Clarendonschen Preffe mit vieler Genauiafeit hat abdruden laffen. Sie befaffen einen wichtigen Zeitraum der alten Geschichte, . von Salomons Regierung bis zum Tode Alexans bere bes Groffen , und find burch eine porlaufie ge Abhandlung eingeleitet, worinn die Behands lungeart diefer ichagbaren und mubfamen Arbeit und ber babei bennate Quellenvorrath befchries Bo hinreichende hiftorische Grunde ben wird. fehlten, find analogische und muthmagliche Uns gaben gemacht, die aber besonders bezeichnet. und gur Erwedung genauerer Forfchungen bes ftimmt find. Rur die Berichtigung und Aufflas rung mancher Unftbffe und Dunkelheiten in ber alten, befonders auch in der biblifchen, Beite. rechnung liefern biefe Tafeln einen gewiß nicht unerheblichen Beitrag.

Ein dronologisches Werk von noch gröfferm Ums

Umfange Lindigt Dr. Walter an, und hofft dadurch der ganzen Wissenschaft wesentliche Bers besterungen zu geben. Die Probe, die er davon geliefert hat, ift eine Analyse von Untersuchungen über den Ursprung und Fortgang der historischen Zeitbestimmung von der Schopfung an, die zur Regierungszeit des romischen Kaisers Ratigula.

DRitforb's Gefchichte Griechenlandes ift fcon ebedem in biefen Annalen mit verdientent Lobe erwähnet worben. Jest erscheint bavon ber britte Band, welcher bie griechische Gefcichte und befonders Athens, von der Enbie gung bes velobonnefichen Rrieges bis an ber Schlacht bei Mantinea und ber baburch verans latten Aufbebung ber alten Berbundung ber griechischen Staaten fortführt. Die meiften im diesem Bande ergablten Begebenheiten find and dem Zenophon nefchopft; und er fcbliefe deber mit einer ichbnen Charafterifirung biefes mufterhaften Gefchichtichreibers, ber von jenen. faft ein halbes Sabrhundert umfaffenden. Begebenbeiten Beitgenoß und mitwirfender Augene zeuge war.

Der Berfaffer ber Indifchen Alterthamer, Gr.

Dr. Maurice, liefert jest ben Anfang einer ausführlichen Gefchichte von Sinboftana von der fich viel neue Aufflarung und Beleba rung für die Bolferfunde hoffen laft. Gie bat Die Schiffale ber Biffenschaften und Runfte in Indien gum vornehmften Gegenstande, in fofern Dieselben mit ber Geschichte ber übrigen gwoffen Reiche Affens in Berbindung ftehen. In Dies fem erften, mit neun Rupfertafeln verfebenen. Rande beschäftigt fich ber Merfaffen vornehmlich mit der indischen Rosmogonie, den wier Wund . nder groffen aftronomifchen Perioden, dem lans aen Lebensalter bes früheften Menfchengefcblechte in Indien, und andern etheblichen Gegenftans ben ber alteften Urgeschichte. Auch finbet mam hier umffandlich die indischen und andre morgens Landischen Sagen von einer, allgemeinen Hebers Schwemmung, und eine Prufung der übertrieben weit binausgebenden Beitrechnung ber morgens Landischen Reiche. Befonders wird auch ber Urs fprung und allmählige Fortgang ber indiftben Sternfunde ergablt. Die Erbrterung biefer lege tern Gegenstände war um fo viel nothwendigera weil die Urgeschichte aller uralten Bolfer und Reiche fast überall ein Gewebe von romanbafs

3.

.

.

ken Ardumen ber aftronomischen Fabellehre zu fenn pflegt, und dieß bei der altesten Geschichte von Indien besonders der Fall ist. In hindon stan heissen die beiden größten und altesten Rassahgeschlechter Kinder der Sonne und des Mons des. Man begreift leicht, daß die vielen, mit Wühe und Auswand für dieses Werk gesammels sen Nachrichten dennoch nicht als eigentliche und bewährte Geschichte, sondern nur als Bolkersas zen anzusehen sind, und daher nicht sowohl der Sigentlichen Sphäre der Weltgeschichte neuen Zuwachs, als vielmehr dem philosophischen Bes dbachter und Geschichtsorscher neuen Stoff zum Nachdenken und Vergleichen ertheilen.

Eine sehr wichtige Bereicherung für bie mors zenländische Literatur, Religions a und Gesschichtekunde sind die schon ehedem von uns ers wähnten Asiatic Researches. Auch has ben wir ehedem der aus ihnen veranstalteten, und nun auch in Dentschland durch Dr. Kleus Ter's Bemuhungen bekannter gewordenen, Sammlung von solchen Abhandlungen und Aufasten gedacht, welche die Geschichte, die Alterstümer, Kunfte und Wissenschaften Asiens bestreffen. Non dieser Sammlung ift nun auch

ein britter Band geliefert, bei welchem zugleich bie lehrreichen und interessanten Arbeiten der Bengalischen gelehrten Gesellschaft benuzt sind. In diesem Bande findet man auch des verstore benen Sir William Jones gelehrte und schon geschriebene Borrede zu den Gesezbüchern bes hindu, und Sir John Shore's Ehrensgedächtnis bes ehen genannten treslichen und verdienstvollen Mannes.

Rofcoe's Leben des Lorenzo von Meg bices, in zwei Quartbanden, ift eine ber bes ften biftorifchen Rompositionen dieses Sahre, bie nicht nur über die Schiffale und Berbienfte jeues denfwurdigen Mannes, fondern über maucherles bamalige Zeitumftanbe feines Wirkungsfreifes, neues Licht verbreitet. Bei ber Ausarbeitung biefes Werts wurden nicht blog die Schriften ber frühern Biographen, Geschichtschreiber und Rritifer benugt, fondern auch manche wichtige Bulfequellen aus der Laurentinischen und Rica cardifchen Buchersammlung zu Florenz, die fich der geschifte Berfaffer durch einen feiner bortie, gen Freunde zuganglich ju machen mufte. . Rur eine noch immer febr munichenswerthe ausführe liche Geschichte der Wiederherstellung der Wife fens

Fenschaften und Kunste, die, wie bekannt, um diese Zeitperiode in Italien ihren Anfang nahm, liefert diese Biographie schäzbaren und reichhals tigen Stoff. Auch gereicht die ganze Behanda lung der reifen Beurtheilung und dem feinen Geschmacke des Verfassers zur Ehre. Die Gestichte des Lorenzo sind in der Originalsprache, korrekter und vollständiger, als sie bisher ges brukt waren, beigefügt.

Dem Anbenten bes berühmten mufffalischen Dichtere Metaftafio hat Dr. Burnen eine aus drei Ditgobanden bestehende fehr unterhaltene be Ergabiung feiner Lebensumftanbe gewidmet. in welche zugleich feine vornehmften Briefe, ins Englische überfest, eingeschaltet find. Rein Schriftsteller mar vielleicht zu einer gluflichen Musführung diefes Unternehmens fo gefchift, als Dr. Burney, ber fich um die Bearbeitung ber Beschichte ber Tonfunft schon so manches ausge-Beichnetes Berdienft erworben hat. Man findet bier nicht blos die ichon burch den Drut befannt geworbene Materialien ju bem Leben und Charatter des benkmurdigen Mannes benugt; fone bern auch manchen intereffanten Staff gweimat fig bearbeitet, ben der Berfaffer mahrend feiner : Meitt, Minnal. Toter 33. mufie

mufitalifchen Reifen, und befonders bei feinem Mufenthalt in Bien gefammelt batte. tamen noch manche Radrichten, Die ihm pon pertrauten Freunden bes Dichters mitgetheile murben, und die fich aus bem nach feinem Tobe berausgegebenen intereffanten Briefmechfel fann nieln lieffen, ber gwar nicht gang, aber boch aroffentheile, und fo weit er zu biographischen Erlauterungen bienen tonnte, in biefe brei Bane be aufgenommen ift. In biefen Briefen felbit bat indes vieles durch die nabere Kenntnis bes Beransgebers von ben barinn oft nur leicht ben rubrten Umftanben, eine nabere Erlauterung era balten. Und fo fann man biefes Wert, wie es auch die Absicht mar, als eine Ergangung gu Dr. Butnen's allgemeiner Gefdichte ber Des fif betrachten. Schabbar find auch bie am Schluß beigefügten fritischen Unmerfungen über jebe Gattung ber Gebichte Metaftaffo's, und ber Muszug aus feinen Betrachtungen über bie Poetit bes Ariftoteles.

Die schon beträchtliche Anzahl von Lebenss beschreibungen des berühmten Dr. John son ist doch noch mit einer neuen von dem Doktor der Arzneykunde Robert Ander son vermehrt wers

Richt leicht ift mohl irgend ein bente wirdiger Mann ichon in bem erften Decennium nach feinem Absterben fo febr und fo oft ber Ges genftand literarifcher Notis geworben; und grbs Bentheils find es geubte und geschifte Federn, Die fich mit ber Erhaltung feiner Lebensumftans De beschäftigt haben. Sein gegenwärtiger Biograph bat fich die Arbeiten feiner Borganger au Rutze gemacht, und feine Bufage gu benfelben befteben nicht fo fehr aus neuen Unefdoten , als aus lehrreichen und einfichtevollen Bemertungen aber die Geiftestalente Johnfon's und über Die Schitfale feines Lebens. Sie betreffen 2. B. ben groffen Ginfluß, welchen feine religibfen Grundfate und Gefinnungen auf fein ganges Bes nehmen hatten , ben richtigen Gefichtspunkt, moraus bas ibm ertheilte und fo oft angefochtes ne thnigliche Jahrgehalt zu beurtheilen ift, die Berhaltniffe feines hauslichen Lebens, die Burs bigung feiner gelehrten Arbeiten , und ben Chas rafter feines Betragens im gefelligen Umgange. als Schriftsteller überhaupt, und insbesondre als Sprachforicher , Runftrichter , Dichter und politischer Schriftsteller findet man ihn hier trefs fend und richtig darafterifirt. Die Sehler feis nes

nes Selden lagt ber Berfaffer nicht unbemerft t er zeigt aber auch, wie hart und unbillig fie von Teinen Gegnern beurtheilt und vergröffert find. Uebrigens ift biefe mit feinem Gefchmat und reis Fer Beurtheilung ausgearbeitete Biographie bes ffimmt . einer neuen Ausgabe von Johnson's Les bensbeschreibungen englischer Dichter vorangelest au merben.

Milton's ausführliche Lebensbeschreibung pon bem befannten Dichter B. Saulen mar hunachft für eine Prachtausaabe des verlornen Daradieses in Kolio bestimmt, ist aber auch eins Beln abgedruft und icon ins Deutsche überfext worden. Ihr 3met fomohl ale ihre Bearbeitung gereichen eben fo fehr den Talenten als dem Ber= 'gen ihres Urhebets zur Chre. . Man fennt die harten Borwurfe, welche John fon in feiner Lebensbeschreibung ben politischen Grundfagen fenes groffen Dichters gemacht; und das gehafe fige Licht, welches baburch auf feinen gangen Charafter fiel, blieb gewiß nicht ohne nachtheis lige Wirkung. Defto erwunschter ift bie gegens mårtige Rettung bieses Charakters von einer fo geschiften Reber; und baburch, bag fie bas vornehmfte Mugenmert bes Biographen war, ift beno

. Dennoch fein Wert nicht zu einer bloffen Lobs fchrift geworben, sondern mit vieler Unpartheis lichfeit ausgeführt. Durch bie Ginwebung mans der Stellen aus Miltons Gedichten , pornehms lich folder. Die auf ihn und feine Verfonlichfeit Beziehung haben, bat sowohl die Aechtheit der Darftellung, ale die Unterhaltung bes Lefers fehr gewonnen. Gin fritischer Unbang enthalt Ronjekturen über die Entstehungsart des verlobrnen Daradiefes, miderlegt die befanns ten Beschuldigungen des Plagiate von Lauder, und bestätigt die auch schon von Boltaire, Barton und andern angenommene Bermuthung, daß Milton burch ein italienisches Trauerspiel, Abamo, von Andrini, auf die erfte Idee geras then fen, diesen Stoff bichtrisch zu bearbeiten. Mus jenem Trauerspiele und einem andern abns lichen Inhalt findet man hier Auszuge, mos durch diese Meinung noch groffere Bahricheins lichkeit gewinnt.

Eine ber intereffantesten literarischen Liefes rungen bieses Jahrs find die vermischten Berte des neuesten flassischen Geschichtschreibers der Englander, Ebuard Gibbon, begleitet mit ben Denkwurdigkeiten seines Lebens und seiner

Schriften, von ihm felbft aufgesegt. Diefe lets tern find auch unter uns ichon burch eine zwies fache Ueberfetjung bekannt, und Lord Cheffield hat die Berausgabe des Ganzen besorat. auch Unmertungen und Erlauterungen aus Gibbon's Briefen bingugefügt. Seine Gelbftbiogras phie ift jum Theil Tagebuch, mit vorzüglicher Sprafalt und einer oft fur ben Lefer zu freiges bigen Umftanblichkeit bearbeitet. Geine Abficht gieng indef vornehmlich dabin, den gangen forts fcreitenden Sang feiner Beiftesbildung und feis ner literarischen Beschäftigungen zu zeichnen. Bugleich aber fieht man in biefer Zeichnung eis nen febr treuen Abrif feines Charaftere und fich immer mehr entwickelnden Talents. m Diefer hinficht kann die Lesung diefer Demoiren manchen nicht unbedeutenden Rugen bes wirten, ob man gleich aus ihnen mehr nur ben Gelehrten als den Mann und Beltburger ten. Diese Kenntniß'schopft man jedoch nen lernt. fcon mehr aus feinem bier mitgetheilten frennds Schaftlichen Briefmechfel, ben er fieben und breis fig Sabre hindurch mit mehrern intereffanten Mannern führte; und feine Sinnesart erscheint barinn von ber ebelften und liebensmurdigsten Gei=

In ber Absicht, bas Studium ber fluffie iden Literatur mit einer wenigstens allgemeinen biftorifchen . geographischen und fatiftischen Renntniff zu verbinden, bat der durch feine auch in Deutschland geschätten romifchen Alteitbunget bekannte Reftor ber boben Schule zu Ebinburg. Alexander Adam, jest einen Grundrif ber Erbtunde und Gefdichte, A Summary of Geography and History, geliefert. Man findet darinn furge Nachrichten von bem politischen Buftande und den Saupthegebenheiten ber vornehmften altern und neuern Bolfer ; eine Charafterifirung ihrer herricbenben Sitten und Gebrauche, eine furge Beschreibung ber fur bie Geschichte merkmurbinften gander und Derter endlich auch die Grundzuge ber griechischen Drethologie. Voran steht ein historischer Abris von ben Kortschritten ber Aftronomie und Gem graphie bis auf Memton, von deffen Philosophie ein summarischer Entwurf und eine Bergleichung feiner Lehrfage mit den Meinungen des Alterthums gegeben wird. Go werden auch bie geos graphischen Renntniffe ber Alten mit ben volle fandigern und groffern Gutdedungen ber neuern Bufammengeftellt. Es find auch Landfarten und Britt, Annal. 19ter B. brauge

blos biographische Erzählungen, fondern zugleich oftere Auszuge aus Robinfon's Schriften, und eigne burchbachte Bemerknugen, die felbft ans bers Dentenden, wenn fie irgend billig urtheis Ten, nicht andere ale intereffant fenn tonnen. Mornehmlich aber enthalt dies Buch manche mertwurdige, Urfunden und Beitrage jur Ges ichichte ber neuern Montonformiften.

Die Unefdoten von merkwurdigen Ders fonen bes jetigen und der beiden vorigen Sahrhunderte find mit einem vierten Bande fortges feat, ber, gleich ben brei vorigen, eine gang unterhaltende Letture gemabrt. Befondere fchage bar find die barinn vorfommenden Auszuge aus altern felten gewordnen Schriften, und die mit Sorgfalt aufgefuchten fleinern Umftande von mertwurdigen Mannern, von benen jeder noch fo geringscheinende Bug betrachtlich und in feis ner Urt charakteristisch ift.

Bon ber Gefellichaft ber Alterthamer ift ber amblfte Band ber Urchaologie geliefert, bie fich, wie man weiß, nicht blos auf die Erlaus terung einheimischer Refte und Trummern ber Borgeit einschräfft, fondern auch manche aus bermeitige antiquarifde Gegenstande betrift. In

Dies.

Diesem zwölften Bande sindet man unter andern Beiträge zur Geschichte ber ältern anglonormans nischen Dichtkunft, in den Nachrichten, die der Abbe de la Rue von Robert Wace und andern Dichtern des zwölften Jahrhunderts ertheilt; Bemerkungen über die Baukunst der Angelsachs sem und Normanner von B. Wilkins, und ans dre nicht unerhebliche Untersuchungen, die und da aber auch manche mikrologische Mühseligkeisten mussiger Forscher, an denen es auch den vorigen Banden nicht sehlt. Berdienstlich war es daher, das Bessere und Wichtigere dieser Arschäldigke, wodurch sie vielleicht auf ein Dritztheil einschmelzen wurde, auch in Deutschland bekannter zu machen.

Gleich hier gedenken wir der kritischen Prasfung, welche der gelehrte Zweisser und Parasdorift, Jakob Bryant, über le Chevas Lier's Beschreibung der Ebne von Troja angesskellt hat, worinn er dieses Franzosen geographissche Angaben groffentheils bestreitet und bezweisfelt, und zugleich darzuthun sucht, daß die von ihm für Grabmaler der trojanischen Helden geshaltenen kegelsdrmigen Rudera nichts auders als alte thrazische Kornscheuren und schon welt

früher errichtet find. Erheblicher noch ift eben bies fee Gelebrten icon überfeste Abhandlung u ber ben trojanischen Rrieg und ben Relbzug ber Griechen nach homers Erzählung, worinn er mehr icharffinnig als überzeugend bie ganze bistorische Wahrheit jenes Rrieges, und überhaupt bas Dafeyn folch einer Stadt in Phrys gien ableugnet. Der Difgriff, welcher diefe Widersprude veranlafte, liegt wohl vornemlich in ber Bermengung ber Dichterfabel mit ber treu bistorischen Behandlung, und in ber feltsamen Roberung, bag jene mit biefer einerlei Regeln befolgen folle. Die Grundlage des fo bearbeites ten Stoffs hat zuviel biftorifche Bahricheinlichs feit fur fich; aber Abweichungen, und, wenn man will, Widerfpruche, mußten nothwendig entsteben, wenn jeder Dichter biefen Stoff nach feiner Urt barftellte, ohne baß baraus die gange liche Umwahrheit ber ganzen Geschichte gefolgert werben fann. Jene 3meifel baben indeß gum weitern Ginbrange in biefe Untersuchungen, und au verschiedenen neuern Korschungen der Gelehrs ten und Reisenden Unlaß gegeben.

Corbiner's merkwardige Ruinen und somantische Ausichten bes nbrolichen Britanniens,

niens, die heftweise herausgegeben wurden, find num in ein Ganzes von zwei Quartbanden vereint, und mit schinen Aupfern versehen. Fast mehr noch als der Tert sind diese leztern für den Aunstenner, Alterthumsforscher und Naturkiehbaber interessant.

pographische Fleiß ber Englander noch immer micht von der regen Thatigkeit ab, in welcher er sich schon seit einigen Jahrzehnden gezeigt hat. Nur einige von den neuesten Erscheinuns gen dieser Art sind: Hutchinson's Geschichte der Grafschaft Cumberland und der umliegens den Gegenden; Lodge's vorläufige Grundrisse einer topographischen Geschichte der Grafschaft Hereford, die einen sehr emsigen und standhafs ten Forscher ankundigen. Williams's Geschichte von Monmouthsbire, mit trestichen Prossische und Kandschaften von Garduer; und eines Ungenannten alte und neue Geschichte von Rewes und Brighthelmstone.

Bon seinem literarischen Tode, ben ber bes rühmte Pennant vor drei Jahren selbst ans fündigte und parentirte, ist er doch wieder, nach dem Bunsche vieler, ins Leden gurukgen febrt,

fehrt, und hat die Rirchfpiele Whiteford und Bolywell historisch und topographisch beschries Beide lagen ihm als Geburts = und Bohns gegenden vorzuglich am Bergen. Daber eine Menge von fleinen fehr unterhaltenben literaris fchen und Kamilien:Unefoten, woran diese Bes fcreibung febr reich ift. Es fehlt aber and nicht an Gegenständen und Bemerkungen von alls gemeinerm Intereffe, um fo weniger, ba jene Segenden fich burch Handel, Gewerbe und Runftfleiß mehrerlei Art auszeichnen. Der Aus bang enthält einige aus Bandidriften geschopfte antiquarifche und geographische Urfunden, und nabere Nadricht von Dennant's, fcon in feiner gelehrten Biggraphie mehrmals ermahns ten, noch ungebruften Ontlines of the Globe. beren Sanbidrift aus nicht weniger als zwei und zwanzig Kolianten bestebt.

Mit der Erzählung der in ben fünf Jahren von 1772 bis 77 geschehenen kriegerischen Untersnehmungen wider die Emphrungen der Neger von Surinam, Guiana u. f. f. verbindet der durch seine Geschichte des nordamerikanischen Krieges bekannte Capt. Stedmau eine Besschreibung dieser Länder, die viel Neues und

Merk

'n

Merfmurdiges enthalt. Das Bert befiebt aus amei Quartbanben, und verdient befto mehr Aufmertlamfeit, je mehr es allen Anichein ges nauer Beobachtung und voller Glaubmurdigfeit für fich bat. Rein Reisender mar bisber noch in die wilden Gegenden von Guiana fo tief eingedrungen; und diese veranlaften manche, in eis ne lebhafte Schilderung eingefleidete, Bemera fungen über Menfchen : und Naturfcenen. Much lernt-man hier ben jesigen Buftand biefer Rolos nie, ihre Probufte, ihren Sandel, ihre Naturgeschichte, und die Lebensart ber Rreolen fowohl ale der Europaer, genauer tennen. Leider aber giebt es auch hier neue Belege gu ben gerechten Beschwerben jedes Freundes ber Menschheit über Die graufamften Unterbruckungen ber Reger und ben mannigfaltigen Unfug des an fich ichon bochft widernaturlichen Stlavenhandels.

Die von hearne bekannt gemachte Reise nach dem nbrblichen Weltmeere wurde schon vor dreißig Jahren durch einen Auftrag der hudson's. Bays Kompagnie veranlaßt, um einige von den Indianern entdefte Rupfergruben zu untersuchen, von denen man graffe Erwartungen gegeben hate te. Bei dieser Gelegenheit hoffte man auch über die

Krage nabere Aufschluffe au erhalten . ph es eie ne nordweftliche Durchfahrt, burch die Subion's. Ban gebe. Der Aufschluß dieser mit vieler Dis be und Gefahr unternommenen Reise fiel indeff babin aus, bag man fich burch faliche Borfpies gelungen jener Soffnung batte tauschen laffen. und daß eben fo wenig an die nordwestliche Durchfahrt zu benten fev. Seatne benugte ins beft biefe Berlaffung, genauere Renntnif von ben Bewohnern jener indifchen Gegenden einzus fammeln . und erreichte diefen 3met defta gluflis der, weil er fich mabrend feines dortigen Aufenthalts gang nach ber indischen Lebensart bes quemte, und so viele fonft vorenthaltene Nach. weisungen erhielt, welche vornehmlich bie ver-Schiedene Stamme und Wolferschaften ber nords lichen Indianer, ihren Charafter, ihre Sitten und Gewerbe. zum Theil aber auch die ganze Beschaffenheit und die Naturmerkwurdigkeiten ihres Landes betreffen. Dieß alles ift von ibm in einem leichten und anziehenden Bortrage bes fchrieben, und jugleich burch Rarten und Rus pfertafeln anschaulicher gemacht.

Seit Brydon's aufferft unterhaltender Reifes beschreibung ift seine Manier in England gangbarer,

Barer, umb von manchen gluflich genna erreicht. Dieft Berdienft haben auch die jest bon John Dmen berausgegebnen Reifen, die er nach vere Schiebnen europaifcben ganbern vor acht Jahren gemacht bat. Manche barinn vortommenden Begenftande find grar nichts weniger als neus fie gewinnen indeft durch die neue Unficht und Darftellung bes Berfaffere anziehenden Reis ge nua, ber auch burch bie geschmatvolle Ginfleis bung noch mehr erhöht wird. Die Reise gebe bon Oftende aus burch Brabant nach Spa-Diffieldorf , Roln , Maing und Manubeim . bann burch die Schweiz und über die Alpen nach ben vorzüglichften Stabten Staliens. Bon ba geschah bie Rufreise wieber burch bie Schweis nach einigen beutschen Stabten, unter welchen Bien feine Aufmerklamkeit am laugften beidafe tigt. Ueber Berlin und hamburg gieng er nach England gurut.

Mehr Neuheit und Interesse von Seiten bes Inhalts haben B. Dunters Reisen, durch Frankreich, die Auftei und Ungarn nach Wien, in Briefen an eine Lady in England. Er machte sie vor sieben Jahren und sammelte in diesen schon oft beschriednen Gegenden doch noch wiese

won andern übersehene Bemerkungen, besonders über die Türkei. Mit lebhastem und edelm Unswillen schildert er den dort herrschenden undes schränkten Despotismus und die dadurch veranstafte, gestissentlich unterhaltene, tiefe Herabswürdigung der unterdrüften Menschheit. Sen so wenig aber billigt er die demokratischen Mißsbräuche und den tiefen Berfall der Religion und Sittlichkeit in dem heutigen Frankreich.

Gines Ungenannten Briefe aus Gtang binavien über ben vormaligen und jegigen Buffand ber norblichen europäischen Wolfer find Leicht und angenehm geschrieben, und enthalten manche ante Nachrichten von Rufland, Finns Innd und Lapland, befonders über Charaktere und Sitten fber Einwohner. Man ließt indes Diese Briefe lieber, wenn ihr Ton erzählend ift, ple wenn fich ihr Berfaffer in Betrachtungen und fennfollende Philosophie verliert, womit es ihm felten recht gelingt. Bon bem legten Rries ge zwischen Schweden und Rufland findet man bier ziemlich weitlauftige Rachrichten ; und faft zu umftandlich bie gange Geschichte Poblens nach ihren Sauptvorfällen. Gine Reise um Die danischen Inseln macht den Inhalt des Anhangs tinë.

In ber Abficht, bas Studium ber flaffie fcen Literatur mit einer wenigstens allgemeinen biftorifchen, geographischen und fatifischen Renntniff zu verbinden, bat ber burch feine auch in Deutschland geschätten romischen Altertbunget bekannte Reftor ber boben Schule zu Edinburg. Mlexander Adam, jest einen Grundrif ber Erdfunde und Gefdichte, A Summary of Geography and History, geliefeet? Man findet darinn furge Rachrichten von bem politischen Buftande und den hauptbegebenheiten ber vornehmften altern und neuern Bbleer eine Charafterifirung ihrer herricbenben Sitten und Gebrauche, eine turge Beichreibung ber fur bie Geschichte merfwurdiaften Lander und Derter endlich auch die Grundzuge ber griechischen Drothologie. Boran fteht ein historischer Abris von den Fortschritten ber Aftropomie und Gem graphie bis auf Memton, von deffen Philosophia ein summarischer Entwurf und eine Bergleichung seiner Lehrsätze mit den Meinungen des Alters thums gegeben wird. Go werden auch die geos graphischen Renntniffe ber Alten mit ben volle flandigern und groffern Gutdedungen ber neuern mfammengeftellt. Es find auch landfarten und Mritt. Annal. 19ter B. brauge

brauchbare Register beigefügt; und fehr gahls reiche, mit fast allgu kleiner Schrift gebrukte; Alnmerkungen.

Eins der wichtigften und ansehnlichsten Berte in ber Raturgeschichte ift die Forte febung von Levin's fpftematifcher Darftellung ber Bbgel Groebritanniens, The Birds of Great Britain fystematically arranged, woodn Der ameite und britte Band erfcbienen finb. Sie enthalten eine Menge merfmurbiger Gattungen und Arten, mit fehr fcon geftochenen Abbilbuns den fowohl der Bogel als ihrer Gier. Much bie pon Tooken und Tompfon veranstaltete Sammlung vierfuffiger Thiere, The Cabinet of Quadrupeds, mit ichbnen Rupfern von Ibbets fon und mit hiftorifden und fcientififden Bes fchreibungen von Church, geboren ju ben bes ften Arbeiten Diefer Art. Das Gange ift auf funfgig Befte berechnet, wovon bisher feche ace liefert find, beren jebes aus zwei Rupfertafeln und einigen Bogen fauber gebruften Textes be-Prachtiger noch ift die Abbildung unb Befdreibung ber Pflangen auf ber Rufte Coromanbel, von Dr. William Rem burgh berausgegeben, eigentlich aber von ben Direk

Direitoren ber offinbifchen Rompagnie a unter Bir Sofens Bants : mb Dr. Ruffel's Bufficht veranstaltet. Es ift eine mit Ginfiche und Sorgfalt gemachte Auswahl ans fünfbundert Beiddungelt und: and handidriftlichen Rache nichten bariber, bie von J. G. Konig, einem Schaller bee Rittere Linne mabrent feines faft Aponeloidhrigen und dem Maturftubium demide nieten Anfonshalts in Oftindien gesammelt find. Det: Hortus: Botanicus Gippovikensis enthale ein befchreibendes Bergeichniß ber Wagnzen, well de in Dr. Contele botaniiden Garten au Ins fwich in ber Graffthaft Guffolf getogen merben. Gelseentliche botoniche Bemerkungen machen bies Bud usib ichazbarer: : Sind hat ein enge fifthes Arauchzimmer, Prifcilla Bactes field, eine Moleitung pur Pflangenfunde, Introduction to Botany, in einer Kolge vertranter Briefe Berausgegeben, die fehr geschift find. Die Engend mit ben Bortenntuiffen Diefer Bife Enfchaft befunnter ju machen, mit fie auf ein erfludlicheres Studium berfelben vorzubereiten. fie eben biefer Abficht bat man auch Maff's Raturgefichtete fur bie Jugend aus bem Dents ichen überfett, und diesen feltbem ichen unter ans.

uns febr abertroffenen Werfuch eines popularen Bortrages: ber naumbiftveifchen Anfongsgrunde in ben englischen Zeitschriften faft über die Geg buhr empfohlen.

d u

1

1

· 1

E'i E

ł N

7

K

1

1

In den fortgefesten Berhandlungen ber Long boner Societat jur Mufnahme ber Banbkung Der Ranfte und Manufacturen ift für bie & a non mirth founft, maniferichtreicht: und misliche Anweifung, mitgetheilt, begleitet mit Befchreis bungenaund Abbildungen verschiedner neu erfunde bener Mafchinen . Bertzenae und Adergegathe. Das wichtigfte mene Werk biefer Urt aber ift Marthall's Rund Occonomy of the West of England, in zwei:Banben, bie eigenglich an feinem febou bekannten groffern Werfe von allgee meinerm Unifaine uft gehören . und wieder gie nen reichen Borratb mon praftifden Bemerfungen ... Berfuchett :und iErfahrungen über ignbe wirthichaftliche . Gegenftanbe verschiebener Urs enthalten ,.. die jum Theil auch auffer England Aufwertfamteit:und Befolgung verbienen. Dit Rocht barf dieser verbienstwolle Schriftsteller und anermildete: Benbachter fic die Boffnung mas eben, burch bie Bollendung feines Plans eine authentifche Darftellung . ber gangen englischen ياروني Lande .

Lendwirthschaft am Schluß des achtzehnten Jahrhunderts zu liefern.

Rachft ibm ermirbt fich auch Dr. Unbers fon um biefes fo nugliche Rach menschlicher Renntniffe immer mehr Berbieuft. britten Banbe feiner Berfuche über ben Aderbau und landwirthschaftliche Gegenstande pruft er auerst die vornehmsten hinderniffe, welche den Kortschritten dieser Renntuiffe in England nach. theilig find, und thut Borfcblage, fie ju beben. Sodann giebt er Anleitung jum Anbau bbe lies gender Landereien . und nulliche Minke uber ben rathfamften Berbranch ber Erzeugniffe eines Roch bat er einige Bemerkungen Landaute. aber die englischen Rorngesete bingugefügt. Minder praftifch fceint Dr. huntere Abrif bes landbaues, Outlines of Agriculture in fenn, weil er fich barinn burchans auf feine gang eignen chemifchen Deinungen und Grunds labe bezieht.

Bei der fast allgemeinen Anerkennung der Berbefferungen, welche die Chemie in den neuesten Zeiten, vornehmlich durch die franzblissiche Schule, erhalten hat, ift es auffallend, daß Dr. Priestlen, deffen Entdedungen im E3 Gruns

De fehr viel zu biefer Revolution Belgetragen bas ben , und ber in andrer Sinficht nichte weniges als ein Keind von Reuerungen und Umanderun= gen ift, ber Sprache und ben Grundfaten bes altern Spftems bennoch fo bartnacffa tren bleibt. Es tann ibn jedoch die Duntelheir und Unges wißheit darüber rechtfertigen, die bei aller Aufs Marung blefer Biffenichaft boch immer noch in thr gurutbleibt, und, ihrer Ratur nach, beftans big gurutbleiben muß. Denn din Enbe find doch die Urftoffe ber Abrper fo verborgen, und bie Rrafte ihres gemeinschaftlichen Bufanunens hanges fo mandelbar ; bal es bie menfchliche Sähigteit überfteigt, ihre befondre Wittungen genan gu fcheiben, und bie fchaifen Grangen berfelben anzugeben. Bef ben elaftifchen Riafe figteiten ift biefe Schwierigteit, ihrer Feinheit und Sluchtigfeit megett, unftreftig noch groffer? Unabhangig bon feiner Erffarungeart werben baber bie Beobachtungen Diefes febarffinnigen. nub beruginten Raturfbefchere Achtung umb Mufs mertfamteit verbienen, welche in feinen neueften Berfuchen und Bemerkungen in Anfehung ber Berglieberung ber atmofpharifden Luft enthalten, und mit fernern Betflichen über bie Er:

Erzengung ber Luft aus bem Baffer verbunben Bu brei Abhandlungen, bie in ber ames rifanifchen Societat zu Philadelphia von ihm vorgelesen, und auch in die Schriften berfelben aufgenommen find, bat er ber einzelnen Musgas be noch Betrachtungen über bie Lebre vom Phlogifton und die Berfebung bes Maffers beigefugt. Diefe lestern find an Berthollet, be la Place und andre berühmte frangbliche Chemiter von ber lavoifierichen Schule gerichtet, benen er bats inn neue Ginwurfe gur Auflbfung vorlegt.

In feinem vorjährigen Bersuche über die elettrifche atmospharifche Luft zeigte fich Dr. Deart gleichfalls als Geoner ber neuen Theos rie; und eine neue Schrift von ihm über bie Bestandtheile und Gigenschaften des Baffers. Essay on the Composition and Property of Water, ift in ber namlichen Absicht, als Forts fegung und Bertheidigung pon jener, gefdries Ben. So hat fich auch Dr. Diction in feinen Berinden über Die demifde Nomenklatur ber alten Runftsprache angenommen, die ihm feiner nanglichen Umformung, sondern blos einiger Berbefferung und Bermehrung gu beburfen fcheint. Auch diejenigen Lefer, die hierinn nicht mit

mit ihm einig find, werden doch in bicfem Buche manche nugliche Belehrung finden.

3u der vor sechs Jahren von dem Baron Waseres angefangenen Sammlung logariths mischer Schriftsteller, Scriptores Logarithmici, ift neulich ein dritter Band geliefert worden, in welchem unter mehrern fremden Arbeiten auch vier analytische Abhandlungen des gelehrten Derausgeders besindlich sind. Durch seine Bessorgung ist auch Jakob Bernouillis Doctrina Permutationum et Commutationum, nebst einigen andern erheblichen Ausstäten aus der höhern Mathematik besonders abgedruft worden,

William Frend sucht in seinen Ansfangsgründen der Buchstabenrechnung, Principles of Algebra, die Schwierigkeiten zu beben, welche die bisherige Lehrart den Studirenden in den Weg legte. Wornehmlich verwirft er den Sebrauch der negativen Jahlen als widersinnig und unnug, und eifert wider manche bisher ibs liche, und wohl freilich zu willkuhrlich gewählte, Aunstworter in dieser Wissenschaft. Seine Bemühung, diese leztere so viel möglich zu ers leichtern und zu vereinsachen, verbient alles

120

\*

18

-

122

È

Ġ1

4

į.

14

þ

bestimmt zu haben versichert. Eher mochte bet Spott ber Unglaubigen und Zweisler burch bers gleichen Borstellungen noch mehr erregt, und in ber That auch noch mehr gerechtsetigt werben.

Dn. Priestlen's Bemerkungen über die Zunahme best Unglaubens, Observations on the Increase of Insidelity, sind in ihrer Art weit ema pfehlungswürdiger, und mit der ihm eignen Alard heit und Sindringlichkelt abgefaßt. Sehr gut sezt er sowohl die mannigsaltigen Veranlässungen der theoretischen und präktischen Irreligion aus einauber, als die Borzüge des Christenthums für Gest und Herz. Die Berhaltungbregeln für solche, die mit den Ungländigen umgehen mussen, als seine Beruhigungsgründe über ben irbigen Verfall der Religion.

Muffer einer Menge von einzeln gebruften Predigten erschienen im Berlaufe vieses Jahrs auch verschiedne Predigtsammlungen: theils von verstorbenen Geistlichen, Dr. hindeliffe, Savage, Toller und Gillespie; theils von moch lebenden, Bensie, Gran, hill, Draper, Cappe, n. a. m. Auch von Dr. Priestlen hat man eine Folge von Predigten veitt. Unnal. 19ter B.

ber Geometrie, Aftronomie und Raturmillene schaft, die vorzuglichsten Geschichteumftanbe Dies fer Miffenschaften , auch biographische Rachrichs ten von den berühmteften Mannern after und neuer Beit. welche fich um biefelben verbient ges macht haben. Auf eine durchgangige Bollftans Diateit ift, bei einer fo mubfamen und vielbefale fenden Unternehmung freplich nicht zu rechnen ? aber die gegenwartige hat baburch einen deffe arbffern Berth, baß gugleich auf die beffen Quellen und Sulfemittel bingewiesen wirb, aus welchen fich eine vollständigere Belehrung fchopfem läßt.

Die neue Anweifung jum taufmannifchen Buchbalten von Grm. Jones, English Sva ftem of Book - Keeping by fingle or double Entry, erregte burch ibre vielversprechenden Ans Mitibiaungen eine weit groffere Erwartung, old fie bei ihrer Erscheinung erfullt und befriebigt Die fo lange befolgte italienische Methobe wird bariun nicht blos ale unnug und unbehulfe lich, sandern als schandlich und betrilgerifch. verrufen : und boch verfichern Sachverftanbige baß gerade bie wefentlichften Borgige biefes meuen Guftems von jener alten Berfahrungere ·. .

enkiet find, daß den vornehmften Mangein deselben durch diese Umanderung nicht abgebele sen wird, und daß im Ganzen neue und gröffen u Umbequemlichkeiten dadurch veranlaßt werden, Eollier hat dies alles in einer Vertheidigung des italienischen Buchhaltens auseinander zu seinen gefucht, und zugleich neue, vielleicht aber doch zu künskliche Vorschläge, besonders zun Sinrichtung des kaufmännischen Journals, gesthan. Gosnell's Erläuterung und Verkasserung des ältern Verfahrens beziehe sich dunche gängig auf den Inhalt beider Schriften, und beschäftigt sich mit der Prufung und Verichtigung ihres Inhalts.

Ju den vielen gergonischen Untersuchungens der neuern eiglischen Natursorscher kommt jest noch Dr. In mes Hutton's Theorie der Erade, mit Erkäuterungen, in zwei Banden. Sie K vornehmlich zur Bertholdigung und weiterw Undfahrung dessen bestimmt, was dieser Geslehrte vor etwa zehn Jahren in den Schriften der Eblüburger Sweierat über diesen Segenständabgehandelt hat. Kirwan's Sinwarfe dagegent sindet man hier beantwortet, und die Hypothes, sin der Luc, Saussure, und andern neuern Seos

2

Bertogen, bestritten. Seine eignen, oft febr gewagten, aber mit Scharsffinn behandelten Boraussetzungen glaubt ber Berfaffer burch muhsam gesammelte Thatsachen binlanglich begruns bet zu haben.

Mus ber nicht Meinen biesjährigen Ungabl theologischer Schriften, nennen wir querft Diejenigen, welche die biblische Rritit betreffen. Man fabrt fort, neue Ueberfegungen einzelner bifffiber Bucher zu liefern , und fie mit gelehrs tenerläuterungen zu begleiten. Auch fühlt man in England das Bedürfniß einer neuen allgemein eingeführten Bibelaberfetung immer lebhafter, ob fich gleich noch groffe Sinderniffe, und felbft Die Protestationen mancher Geiftlichen eben fo lebhaft damider feten. Go fand fich ein gewiffer Burges neutich gebrungen, ein Senbichreis. ben an ben Lord Bifchof von Elv bruden, und darinn feine Beforgniffe über die verderblichften Rolgen folch einer Meuerung lant werben au las fen. In foinem frommen Gifer gebt er fo weit. gir fagen, er anbibte in unfern bedenklichen Beite lauften Meber einen Ring mehr in bie Rette bes Aberglanberis einschlingen, als einen bavon abs Ibien. Richt awar jene Abficht, fonbern nur

einer trenen charakteristischen Darstellung des Diginalgeistes hatte Dr. Garben bei der vom ihm gelieferten neuen Uebersetzung des Buchs, bis b., welches er, gleich den besten Auslegern, als Gedicht ansah und behandelte. Diese Arbeist, wräth indes mehr kritisches Studium, als seines Dichtergesühl. In einer vorläusigen Abelandlung sindet man kast alles, wenigstens dem Kesultaten nach, zusammengestellt, was disher von ingend einiger Erheblisteit für dies wichtige, uralte Densmal morgenläubischer Poesse von Kritisern und Auslegern geleistet ist. Schabe, war, das in der Uebersetzung selbst die Spraache nicht selten unkorrett, rauh und schwersälg ist.

Bon, herrn herbert Marib, dem gesichten Uebersetzer der Michaelisschen Ginleitung, in die Schriften neuen Testaments, der sich noch immer in Deutschland aufhölt, sind einige Briez se an den Proditiosonus Travis gerichtet, die nehst dem Anhange einen ziemlich starten Ottavs band füllen. Sie rechtsertigen eine von denen zu jener Einleitung gemachten kritischen Anmertung gen, und enthalten neue Gründe für die Meinung, das eine jest im der Universitätsbibliathet zu Cann

Cambridge befindliche Sandichrift eine bon benfieben fen, welche Robert Stephanus bei ber fo oft in Anspruch genommenen biblifchen Stelle in bem fünften Rapitel Des erften Briefes Johansnis angeführt bat. Heberall verrathen biefe Briefe fehr grundliche Ginfichten in bie biblifche Rritif; und angehenden gelehrten Theologen Binnen fie als Mufter einer gwermagigen Beis fabrungbart in abnifchen Untersuchutgen bies ment. Sen bem weitlauftigen abietonille abietet Gelehrfamteit bearbeiteten Anhange werben bent: Geaner bes Berfaffere mande Marichtigleisten und übereilte Wolgerungen aufgebette; weit bet angleich bargerban wird, bag bie befinnte Rauifche Sanbichrift ju Berlin nichts weiter En als eine bloffe Abidviff aus bent toniblutis fden Bibelmerter in der enter woll und Co

Der Deiginalität und fortwahrenden Lauters leit des hebralfchen Bibeltertes has sich Der Tiggerald sehr gelehrt, aber fast zu eifrig und einseitig in keinem Essay on the Originality und Permanency of the Biblical Hebrew and genommen. Gelbst das von Kennern langst aufgegebne ursprungsiche Alterthum ber Wolflabunte nimmt er in Schuz. Gigentlich wer Aft

Diese Schrift wiber Paine gerichtet, beffen Kihne Angriffe auf Bibel und Religion in seis nem Zeitakter ber Bernunft auch in dies sem Jahre mehrere Febern abzuwehren und nies derzuschlagen bemucht gewesen find.

Schon vor acht Jahren lieferte Dr. Ryan eine mit Beifall aufgenommene Geschichte ber Wirkungen ber Religion auf die Menschseit, in altern und neuern, roben und aufgeklarten Zeisten. Jest ist dazu ein erganzender zweiter Band erschienen, worind die christliche Religion von inehrern ihr gemachten Borwarfen gerettet, und ber nachtheilige Einsuß des Unglaubens und Merglaubens auf die Berfinsterung des Mittels alters sehr gut gezeigt wird.

Des Bischofs von Landaff, Dr. Wat fom, Apology for the Bible ift in kurzer Zeit zwein inat aufgelegt worden, und besteht aus einer Reihe von Briefen, die gleichfalls an Paine; und wider seine gedachte Schrift, gerichter sind. Sie ist bei weitem die beste und gründlichste von den vielen, zum Theil sehr seichten Widerleguns den jenes nicht gemeinen Gegners. Durchgamgig herrschr ein edler, freimuthiger und ernster, aber gemäßigter und gesitteter Lan in biesen Bries

Briefen, Die ein vieliabrigen Rorfcben und Nache Denten über bie barin abgebanbelten Gegenftans De verrathen : und betr unbefangenen Lefer gewiß ablig berubigen: werden, wenn er: auch burch bie mehr beftigen als blenbenden Anariffe jenes Leibenschaftlichen Schriftstellers in feiner Uebers sengung geffort seun sollte. Der Bersuch, die Babrbeit und Nortrefe lichkeit bet geoffenbarten Religion in ein neues Licht: au feben; ben ber bekannte fleiffige Schrifts Reller , Dr. Bicefimus Rinon, in feiner Christian Philasophy. in mei Banben, gemacht dat, vist wohl nicht als neuer beträchtlicher Ges wink für bie gute Sache aumleben, fondern mehr als Frucht einer zwar frommen, aber bach fehr übersvannten Schwarmerei. Ihm buntt bie innere Erleuchtung ber eintige Uebergeugungs grund fur die Babrbeit ber driftlichen Religion au fenn. ; Schwerlich mochten bie aus diefem Brundfan abgeleitete Rolgerungen, und die wirke Lich in unsetm Zeitalter und von einem folchen Manne befrembenden Anweisungen, wie man gu jever Erlenchtung gelangen tonne, fonderlig den Gindrut auf den groffen Saufen machen, far ben bod br. Anor feine Schrift vorzäglich

Seftimmt zu haben versichert. Sher mbchte bet Spott ber Unglaubigen und 3weister burch bers gleichen Borftellungen noch mehr erregt, und in ber That auch noch mehr gerechtfettigt werben.

On Priestlen's Bemerkungen über die Zunahme des Unglaubens, Observations on the Increase of Insidelity, sind in ihrer Art weit ems pfehlungswürdiger, und mit der ihm eignen Klarzbeit und Sindringlichkeit abgefast. Sehr gut fezt er sowohl die mannigfaltigen Beranlassungen der theoretischen und praktischen Irreligion aus einauber, als die Borzüge des Christenthums für Seist und Herz. Die Verhaltungsregeln für solche, die mit den Unglaubigen umgehen mulsten, machen seiner Sinuesurt eben so sehr Ehre, als seine Beruhigungsgründe über ben jetigen Verfall der Religion:

Muffer einer Menge von einzeln gebruften Predigten erschienen im Berlaufe vieses Jahrs auch verschiedene Predigtsammlungen: theils von verstorbenen Geistlichen, Dr. hindeliffe, Savage, Toller und Gillespie; theils von noch lebenden, Benfie, Gray, Hill, Draper, Cappe, n. a. m. Auch von Dr. Priestlen hat man eine Folge von Predigten Britt. Unnal, 1967 B.

Aber die Beweise für die geoffenbarte Religion in London wieder abdrucken laffen, die er in Philadelphia gehalten, und zuvor dort heraude gegeben hatte.

Bon ben neuen in bie Rechtstunde eins ichlagenden Schriften wollen wir zuerft eines nicht unbetrachtlichen Beitrages gur Geschichte Diefer Wiffenschaft ermahnen. ber Inftitutes of Hindu Law, oder ber Gefegbucher ber Sindu's, aus der Sanffritsprache überfegt, und von dem perftorbenen Gir Billiam Jones mit einer lebrreichen Borrede begleitet. Babricheinlich fällt die Entstehung biefes inbischen Spftems re ligibser und burgerlicher Pflichten in bas neunte Jahrhundert vor Christi Geburt; und es ift für ben Geschichtforscher nicht minber ichagbar, als filr ben Beltweisen, weil man baburch am be ften mit ben alten Gebrauchen und Berhaltunges regeln ber Sindus/befannt wird, von bem fe ben Menu, einen Gohn ober Entel bes Bramm als Urbeber und Gefeggeber ansehen. Um riche tigsten wird es von bem Berausgeber als ein Spftem bes Despotismus und bes Priefterbetra ges gewürdigt, voll von feltsamen metaphpfischen und phyfifchen Grillen, und bildlichen, meiftens aiem=

siemlich verworrenen, Religionsideen. In den vorgeschriebnen Gebrauchen ist die Panktlichkeit und Mikrologie, in den Sitten die Strenge, und in den Strafen die Sakte, meistens sehr übertrieben. Bei dem Allen aber athmet doch bas Ganze einen gewissen hohen Geist von Ansbacht, Gefühl und Bohlwollen gegen die Mensch; auch unterscheidet sich der Bortrag durch feierlichen Ernst und einfache Burde.

Von Blafftone's klassischem Kommentar über die englischen Gesetze besteht die zwolfte Ausgabe aus vier Oktavbänden, und enthält theils die lezten Berbesserungen des Berfassers, theils Unmerkungen und Zusätze von Ed ward Christian, Prosessor des englischen Rechts zu Cambridge. Durch die leztern hat das in seiner Art hochst musterhafte Werk noch an Werth und Brauchbarkeit gewonnen.

Einige praktische Anleitungen für angehende Rechtsgelehrte, in Beziehung auf englische Geseichtshöfe und rechtliche Formen ausgenommen, ift in diesem Fache fast sonst nichts von Erhebelichtet erschienen. Denn mit der Anzeige einzels ner Rechtshändel, deren in England immerfort so viele im Druck erscheinen, wollen wir den Lessen uicht ermuden,

Groffer hingegen und etheblicher ift der Diebiabrige literarifche Ertrag fur Die Uraneis D. harwood bat ein ans miffenschaft. sebuliches Wert; a System of Comparative Anstomy and Phisiology, angefangen, dem ein gluflicher Fortgang, und eine fo grundliche fernere Bearbeitung ju wunschen ift, als bie erfte Lieferung zu versprechen scheint, die fich burd die faubere Rupfertafeln, welche bie Ges ruchborgane mehrerer Thiere abbilben, vorzäglich Mit diefen macht ber Berfaffer auch empfehlen. ben Anfang feiner Erlauterungen, welche ben Unterschied jener Organe bei den Menschen, bei ben vierfuffigen Thieren , Bogeln , Rifden und Umphibien betreffen.

Dr. Darwin's Joonomie ift nun mit bem zweiten Bande vollständig geworden, wels der die praktische Anwendung der im ersten vorges getragenen Grundsätze begreift. Diese Fortsetzung besteht aus zwei Haupttheilen, deren erster die verschiedenen Arankheiten nach ihren nächsten Anlässen, ihren Gattungen und Arten, aufzählt, und ihre Heilungsmethode zugleich beifügt; so dann enthält der zweite die Lehre von den Arze neimitteln und ihrer Wirkungsart. Auch bier zeigt zeigt sich aberall der glutliche Scharffinn des denkenden und vorzüglich kunsterfahrnen Mannes, den selbst diejenigen ihm gewiß zugestehen werden, die mit seinem System und mit seiner Art zu philosophiren, nicht durchgängig einverskanden sind. Wenn anch seine Bemuhungen in der Wissenschaft überhaupt nicht Epoche mas chen werden, so gewinnen doch manche einzelne Gegenstäude derselben durch seine Forschungen neues Licht, wodurch zu weitern Prufungen Stoff und Anlaß gegeben wird.

Durch die Neuheit der Ansichten empfehlen sich David fon's anatomische, physiologische und pathologische Bemerkungen über das Lungenspiem, worinn er zugleich einige glukliche heilungen des Blutsturzes und der Lungenges schwulre nach seiner groffentheils eigenthamlichen Theorie beschreibt. Dr. hamilton's Beobsachtungen über den Siz und die Ursachen der Krankheiten legen die von Morgagni und dessen Lehrer Palsalva besorgten Leichenbsfnungen und die dabei gemachten Wahrnehmungen zum Grunsbe, und verdienen die Ansmerksamkeit des praktischen Arzees in dieser neuen mit eignen Jusalen und Erlauterungen begleiteten Jusammenst ellung.

Eben dies gilt auch von Dr. Falconer's Bemerkungen über den Puls, um die Anzeigen des
felben, besonders in fieberhaften Beschwerden,
mit gröfferer Sicherheit zu bestimmen. In diefer Absicht hat er Tabellen entworfen, nach wels
dem das Verhältniß der gröffern krankhaften
Geschwindigkeit des Pulses zu dessen natürlichem
Gange beurtheilt, und daraus die Beschaffenheit
der Symptome bestimmt werden kann.

Dr. Latham's furze Abhandlung über Gicht und Rheymatismus fucht barzuthun, baß biefe Rrankheiten nicht von der entzundenden Urt find, fondern durch Stockungen im lymphatis ichen Spfteme verurfacht werben. Muf biefe Borausfetung grunden fich feine vorgeschlagenen Pater fon's Schrift über ben Beilmittel: Storbut giebt gwar feine neue Aufschluffe über Die Matur Diefes Uebels, aber boch gute Unleis tung gur Behandlungsart beffelben, auf gluffis che Erfahrungen gegrundet. In Beineffig aufgelbften Salpeter empfiehlt er ale bas bienliche fte Mittel. Ueber bie Berhutung und Seilung venerischer Rrantheiten bat ber geschitte Dr. Buchan feine Rathgebungen befannt gemacht, und jugleich die Gefahr lebhaft bargeftellt, in 6

fo vermickelten Uebeln fein eigner Argt fenn gu mollen. 2mm Gebrand bes warmen und falten Seebades im gefunden und franten Buftande thut eine fleine Schrift von Dr. Reid awar nicht neue, aber boch geprufte und mit auten Grunden verfebene Borichlage. Michtiger ift Dr. Kothergill's Berfuch aber ben Digs branch geiftiger Getrante, und nicht blos in medicinischer hinficht, weil darinn zugleich die perberblichen Kolgen fur Die Sittlichkeit mit Lebs haftigfeit und Nachdruf geschildert werden. Die Berechnung ift auffallend, bag im Jahre 1794 der Ertrag von gehn ber vornehmften Branns temeinbrennereien in London allein fich auf 237,233,960 Gallonen belief. Unftreitig ift bies Er Disbrauch als ein Sauptgrund ber immer groffern Berarmung geringerer Boltoflaffen ans mfeben.

Good's Geschichte ber Mebicin, in so weit sie das Apothekerwesen betrift, hat vornemlich die Darstellung der vielen Uebel und Misbraus de zur Absicht, welche aus der Pfuscherei in dies ser Beschäftigung entstehen, die unter den Dros guisten und Shemisten in Eugland immer mehr aberhand nehmen soll. Es hat sich daher une

langst eine Gesellschaft von Apothekern bei der Regierung dahin verwandt, daß man eine bessendre Gerichtsbarkeit aus ihren Mitteln ausezs zen moge, um die zwekmäßige Einrichtung und Berwaltung der Apotheken, unter ihrer Aufsicht zu haben, und den unrechtmäßigen Eingriffen zu steuern. Diesen Borschlag hat indes hr. Bradnen in einer nicht ohne Laune abgefaßsten Gegenschrift, Murepsologia, zurukzus spotten gesucht.

Das Studium ber flaffifchen Literas tur bleibt beständig mit ber gangen Erziehunges weise ber Englander, auf Schulen und Atabes miett, au innig verwebt, als daß ber Gifer für daffelbe merflich ertalten fonnte. Es ist, mie bekannt, ber berrichenbe Gegenstand bes ingenba Hichen Unterrichts, felbft fur Diejenigen, wels de nicht fur ben eigentlichen gelehrten Stand bestimmt find. In fich mare bies fehr gut und lbblich, wenn nur nicht zu oft wissenschaftliche Renntniffe andrer Art, und jum Theil von große ferer Gemeinnütigkeit barüber gang hintangefest und pernachläßigt murben. Geit einigen Jahren ift man auf biefen Rachtheil aufmertfam gewore den: nur bat man fic burch bas Gefihl beffels ben

ben zuweilen zu einer ungerechten und unbes schränkten herabwärbigung jenes Studiums vers leiten lassen. Zum Theil ist dies auch in den Bemerkungen der Fall, welche neulich M. Stes ven son über den sehr geringen Werth der klass sichen Gelehrsamkeit bekannt machte, so sehr er auch darinn Recht hat, daß es manche jugende liche Beschäftigungen mit andern Wissenschaftem giebt, deren Verbindung mit jenen Kenntnissen dem Unterrichte weit mehr Zwekmäßigkeit und Borbereitung für jezige Welt und Umgang ges ben würde. Kaum aber ist die genauere Angar be dieser leztern in der überhaupt zu stüchtig abgefaßten Schrift berährt worden.

Unter den neuesten-Ausgaben des Originals textes der Alassiser ift die von den Werken des Ara himedes eine der anschnlichsten, welche die Clarendousche Presse zu Oxford in Großfolio ges liefert hat. Sie ist von dem schon verstorbenen Mathemathiker und Philosogen Joseph Toa relli besorgt; mit einer neuen lateinischen Ues bersetzung und zwei Anhängen versehen, worinn die abweichenden Lesarten aus der Basler Ausschafter und aus der mediceischen und pariser Handsschrift mitgetheilt sind. Auch sindet man hier Ehrift mitgetheilt sind. Auch sindet man bier

eine ziemliche weitschweifigte und paneanrische. Lebensbeschreibung bes Berausgebers, und ein Berzeichnis feiner gedruften und noch ungebruften Schriften. Mus eben Diefer Preffe erbalt man amei Abbrude bes bennifden Birgile, in grofferm und fleinerm format, Aber beren Berth und Unwerth fich Benne, felbit in ben Gottingifchen gelehrten Unzeigen ju feiner Beit erklart bat. Unsehnlich genug, aber von keinem fonderlichen innern Berdienft ift ber eben daselbst abgedrutte hippolyt des Euripides, mit Unmerfungen von Egerton. Empfehlungse werther ift die von einem Manne von achtem fritischem Geschmat, Gilbert Badefielb. foon im vorigen Jahre veranftaltete Ausgabe bes horag, ber nun auf bie vom Birgilace Siede besteht aus zwei Oftavbauden', folat ist. bie fauber und forrett, mit vorzüglicher Gorgs falt für die Interpunttion, abgedruft find. Die beigefügten Unmertungen find furg, aber trefe fend und reich an fritischem Scharffinn. Bens bat man auch den Lutrez in diefer Folge befferer Sandausgaben der lateinischen Dichten an erwarten. Bon Prachenbriden ermähnen wir nur noch den schon im porigen Jahren 314 Glass.

Slasgow, unter des Prof. Porson zu Cams bridge, Aufficht gebrukten Folioband des Alesch ps Ins, bessen Preis auf vier Guineen angesest ift, ob er gleich nur den blossen Text enthalt.

Die Abhandlung eines Ungenannten über die Prosodie der griechischen und romischen Sprache ninnnt die von den gründlichsten Sprache forschern längst aufgegebene Meinung von dem hohen Alterthume der griechischen Tonzeichen wieder in Schuz, und eignet ihnen in hinsicht der richtigen Aussprache griechischer Warter volz lige Sicherheit zu. Wenn nun gleich die für diese Behauptung angeführten Gründe den Kena ner nicht überzeugen mochten, so enthält diese Schrift doch manche nicht ohne gelehrten Scharfs finn angestellt gelegentliche Untersuchungen.

Salmon's Stemmata Latinicatis liefern ein etymologisches, mit muhsantem Fleisse zussammengetragenes, Wörterbuch, worinn der ganze Mechanismus der lateinischen Sprache methodisch zergliedert wird. Nur liegt dabei die Boraussegung zum Grunde, daß fast alle Wörter dieser Sprache aus der griechtschen abstantmen; und die Entwickelung der verschiednen Arteit von Herleitung der Abstanmungsworter,

ber Borworter und Partikeln von den ursprüngslichen Burzelwortern ist bei weitem der bessere
und lehrreichere Theil dieses Berks. In dem
dabei befolgten Plan ist Neuheit und Scharffinn
unverkennbar. Boran geht eine umständliche Einleitung, worinn sowohl der Ursprung als die Geltung der verschiednen Endungen und vorans
geseten Partikeln erdrtert wird; und den Bes
schluß macht ein allgemeines Berzeichnis der las
teinischen Ableitungsworter und der zusammens
geseten Ausbrücke.

Jur allgemeinen Sprachtunde gehort ber entlardte Hermes, Hermes Unmasked, ober die auf Berknupfung der Watter und Begriffe gegründete Sprachkunst, worinn zugleich Dr. Dincent's Hypothese über die Natur des gries dischen Zeitworts geprüft wird, in zwei Bries sen, wozu bald nachher noch zwei andre Briefe über die Methaphysit der Sprache kamen, die vornehmlich wider das Spstem des De Brose set sien nachahmenden Sprachlaute gerichs tet sind. Der Versasser dieser Briefe ist Capt; Browne, und ihr Ton ist eine nicht ungluktische Mischung von Beweissuhrung und Satire, Es wird darinn die Hartlepische Lehre von der

Memberknipfung auf die ersten und allgemeins ften Grundsate ber menschlichen Sprache suns reich genug angewandt, und nur Ein ursprungs licher Redetheil augenommen. Unerwartet aber find die in den lezten beiden Briefen vorkommens ben politischen Anspielungen und wisigen Anets boten. Am Ende mochte boch das Ganze mehr belustigend als belehrend seyn.

Eine von Dr. Alexander Thom font verfertigte geschmatvolle Uebersegung des Sues tonius, worinn jedoch manche dem Uebersezser zu frei und ansibssig dunkende Stellen übers gangen sind, hat vornemlich die Absicht, ein Gemälde der romischen Regierungsart und der wissenschaftlichen Rultur in den verschieduen Zeita altern Roms, und besonders unter den zwölf ers sten Kaisern, aufzustellen. Dies geschieht in den jeder Lebensbeschreibung dieser Kaiser angehängs ten Anmerkungen, worinn zugleich die vornehms sten Lebensumstände und Charaktere der damals blübenden römischen Schriftseller nur kurz, aber bestimmt und treffend, beigebracht werden.

Der neuere herausgeber von Pope's Wers ten, Gilbert Bacfefielb, hat auch einen neuen Abbut von eben diefes Dichters metrischer Lebere Uebersetzung der Iliade und Donffee, in eilf Banden, besorgt, und auch hier kritische und erlauternde Anmerkungen hinzugefügt. In dies sen werden dere Vergleichungen mit dem Origis nale sowohl, als mit andern frühern und spastern Uebersetzungen angestellt. Selbst für die Kritik des Homerischen Textes ist diese Arbeit nicht unerheblich.

Je ofter übrigens biefer gefchitte Runftrich. ter feinen vorzuglichen Beruf gur Beforgung frie tifcher Ausgaben icon gerechtfertigt bat, befto unerwunschter ift es, bag Dr. Barton's Ine fündigung einer Ausgabe von Pope's Werten mit einem neuen Rommentar ihn veranlaßt hatz ben feinigen gleich mit bein erften Bande auf boren zu laffen. Gang hat indeß bas Dublie fum die Runde feines in diefer Absicht fcon ans gewandten Fleiffes nicht eingebuft, fondern eis nen Theil von Nachtragen in feinen einzeln gen druften Observation on Pope erhalten, die er hoffentlich auch fortsetzen wird. Die Borrede dazu enthalt eine fritische Burdigung bes Chai rafters und ber Berdienfte Pope's, ale Dichter, meiftens nach bem Daafftabe ber Longinischen und horagischen Borfchriften, Die er von ihm

Faft überall genau befolgt findet. Die Unmer-Innaen felbit find meiftens nur Materialien an ber weitern Ausführung, die er ihnen bei jener Mrbeit zu geben bachte. Es find größtentheils Darallelftellen andrer Dichter, beren Bergleis duna bem fritischen Lefer nicht wenig Unterhals tung gewährt. Und ba biefe Methode zu fome mentiren von ber, welche Dr. Barton mablte, mertlich verschieden, und bie nun erschienene Ausgabe biefes Lextern nicht viel mehr ift. als eine Bertheilung der in feinem bekannten Bers fuche über Dope's Genie und Schriften icon befindlichen Bemerkungen unter den Text: fo Bunte eine Fortsetzung der Backefieldichen Muss gabe bes Dichters immer noch febr gut neben Der Wartonichen besteben.

Auch Dr. Aifin fahrt fort, klassische Ges
bichte seiner Nation mit scharffinnigen und ges
schmakvollen Erläuterungen, in vorläusige chas
takteristische Abhandlungen eingekleidet, herauss
zugeben. Somerville's Lehrgedicht über bie Jagb, The Chace, ist längst schon als ein Meisterwerk in seiner Art bekannt; und nicht minder trefflich ist die kritische Zergliederung, welche jener Kunstrichter dem von ihm besorgten

neuen und faubern Abbrude biefes Gebichts beis Das Talent bes Dichters fest er gefügt bat. pornehmlich in die Geschiflichteit, wirkliche Daturfcenen treu und geiftvoll zu entwerfen , fie burch Schonheit ber Dittion noch mehr ju erhos ben aber fie bann, ohne Beibulfe feiner eias nen Phantafie, burch ihre eigne Rraft auf bie Porftellung des Lefers wirken zu laffen. Urmftronp's Manier hat die feinige mehr Aehns lichfeit, als mit ber Manier Thomfon's und Dicenfibe's. Bon Diefen brei befdreibenben Dichs tern bat Dr. Mitin ehebem abnliche Ausgaben geliefert; und jest auch eine von Green's mins ber befanntem Gebichte, The Spleen, gleiche falls mit einer darafterifirenben Ginleitung, Die febr bagu bienen wird, auf bie nicht gemeinen Berbienfte biefes febr originalen, unterhaltenben und gedankenreichen Dichters aufmertfam ju mas chen.

Wie fehr man in England bem einmal burch allgemeinen Beifall bewährten Dichterruhe me auch bann noch Gerechtigkeit wiederfahren läßt, wenn Weltton, Denkart und Zeitgeschmak merkliche Beränderungen erlitten haben, beweißt unter andern die vorzügliche Achtung, in wel

der Gan's Kabeln fich noch immer erhalten ungegebtet ein groffer Theil berfelben feine urwrungliche Bedeutsamteit und Beziehung langft perloren bat. Gben daber aber find auch jest erlauternde Anmertungen fur diese Rabeln nicht überfluffig, und mit biefen bat fie neulich Dile liam Core, Reftor ju Bemerton, verfeben. ber burch seine Reisen auch unter uns ribmlich bekannt ift. In ber vorangefegten Lebensbes schreibung feines Dichters charakterifirt er ibn genauer und richtiger, als Dr. Johnson, ber fein poetisches Berdienft zu tief berabfegte. Denn wenn Gap gleich nicht zu den Dichtern pom ere ftem Range gehorte, fo zeugen boch viele Stels Ien feiner Gedichte von feiner Rabiafeit, eble und erhabne Gedanten in eine ihrer murbige Sprache zu fleiden; und von Seiten des schonen Bersbaues, bes forretten und glutlichen Musbrufe, und der Reinheit ber Reime icheint en ibm nach Pope bie nachste Stelle zu verdienen. In der Runft aber, einfache Gedanken in eines vollig ichiflichen Schreibart auszudruden, übers trift ihn fein andrer englischer Dichter. er ift, wie La Fontaine, jugleich der Diche ter für Rinder und fur Philosophen. Die Una Mritt. Annal. 19ter 38. Ø

merkungen konnten zahlreicher und fleisfiger ben arbeitet seyn; sie betreffen zum Theil die sittlische Unwendung der Fabeln, zum Theil auch Bergleichung mit ahnlichen Stellen andrer Bersfaster, zuweilen auch Merkwurdigkeiten der Nasturgeschichte,

Das oft befungene Mabden von Orleans Toan of Arc, ift abermals die Beldinn eines epischen Gedichts in gebn Buchern von Robert Southen geworden. Es erregt aber feine vortheilhafte Erwartung fur ben Berfaffer, wenn er in dem Borbericht ergablt, er habe dies Ges bicht, querft von zwolf Buchern, in feche Bos chen vollendet, und es bann mahrend bes Abs brute in gebn Bucher fast gang neu umgearbeis Rein Munder alfo, wenn Gile und Aluche tet. tigleit fich überall Berrathen; Bunder aber bes fto mehr, daß die Runftrichter groffe und origis nale Schonheiten biefem Gebichte zugefteben, und die Wahrheit biefes Urtheils mit Proben baraus rechtfertigen, die allerdings den achten epischen Dichter ankundigen, von dem fich bei erbfferer Gebult in ber Ausfeilung noch ungemein viel Bortrefliches erwarten laft. Die Gebanten find oft aufferft ebel und erhaben, in ben Bill bern

bern herrscht Reichthum und Aumuth, und ein nige Sarten und Nachläßigkeiten weggerechnet, hat auch die Sprache bes Dichters viel Leben, Kraft und Wohltlang. Noch mehr interessirt er durch das Edle der Gesinnungen und durch die ihn belebende Wärme des Wohlwollens und achter humanität. Aurz, dieß Gedicht ist mit allen seinen Mängeln, eine der merkwürdigsten und rühmlichsten Erscheinungen in dem ganzen, neuern Zeitlause der englischen Poesse.

Boltaire's Tempel bes Geschmats icheint Die erfte Idee zu einem langern allegorischen Ges bichte, bas Paradies bes Gefcmats, The Paradise of Tafte, gegeben zu haben. Der Berfaffer ift Alexander Thomfon, bon bem man auch ein geschäztes Lehrgedicht über bas Bbistspiel hat. Renes Paradies besteht aus mehrern allegorischen Regionen, die ber Dichter burchreiset, und in benen er die berühmtesten Schriftsteller alter und neuerer Zeiten, besonbers poetische, vorfindet, die von ibm daraftes rifirt werben. Das Gange besteht aus fieben Gefängen mit ben Ueberschriften: Die Buchers fammlung, die Erscheinung, ber Garten ber Schonheit, bas Thal bes Mitleibs, der Pallast

ves Lächerlichen, das Gebirge der Erhabenheit; und die Insel der Phantasie. Mit den Gegenst ständen wechseln auch Ton, Schreibart und Bersmaaß glutlich genug; nur scheint die ganze. Anlage zu weschichtig und für den ächten, der Einheit des Gesichtspunkts überall treuen, Gesschmak nicht ganz befriedigend zu senn.

In der Gattung bes Lehrgedichts find wies. ber einige schäzbare und glukliche Bersuche gen: liefert, die dem vorzüglichen didaktischen Reiche. thume ber Poeffe neuen Bumache geben. bem por vier Sahren zuerft, und bernach mehrei mals gebrutten Pleasures of Memory von Ros gers giebt jest Robert Merrn in feinen Pains of Memory ein tontraftirendes Gegenftut. Die jenes Gebicht die Lebensscenen Schilderte,; beren Andenken erfreulich ift, fo befchreibt biefes folde Borfalle, beren Erinnerung bittre und idmerzhafte Gefühle verurfacht. Es liegt aber wohl nicht blos an ber aus dem Stoff entsprins. genden groffern Beiterfeit und Anmuth der Ideen ; und Bilder des erftern Dichters, fondern auch an der groffern Starte feines beschreibenden und dibaktischen Talenta, daß seine Arbeit vor biefer spatern auffallende Vorzüge behauptet. - Ein

andrer ungenannter Dichter ichilbert bie Gin-Drifde ber brtlichen Borliebe fur bas Ginbeimis iche und Sausliche: The Influence of Local Attachment with Respect to Home, in Spens fer's Manier, mit vieler Lebhaftigfeit, und in einem forretten, gefchmatvollen Bortrage. -The Progress of Despotism, die Fortschritte des Despotismus, in zwei Theilen, mit Unmer-Jungen, hat tein fonderliches bichtrifches Berbienft, ift aber boch reich an ebeln, ber Menfche heit murdigen Gefinnungen, an lebhaften Auffo-Berungen an bie brittische Ration gur eifersuchtigften Behauptung ihrer Unabbangigfeit. -Mehr Befriedigung fur ben gelehrten Alters thumsforicher ale für ben Dann von feinerm Dichtergefühl gemahrt ein anders Gedicht : Economy of Monastic Life, von Kesbroote. Es enthalt vornehmlich eine Schilderung bes Monchlebens in England, wie es im Mittelalter und fpåterbin beschaffen mar, mit zu forgfaltie ger und faft angftlicher Genauigfeit bargeftellt, indem der Berfaffer dazu nicht blos die betanns ten historischen Quellen, sondern felbst Sands fcriften benugt bat. Daber benn eine Menge von gelehrten Unmerkungen und antiquarischen

Erlauterungen, bie auch am Ende mehr Werth au haben icheinen, als das Gedicht felbit, bem die Wahl der Spenferschen Stanzen und ber Gebrauch veralteter Morter und Wendungen ein amar nicht gang ametmidriges , aber boch giem= lich unbehülfliches Ansehen giebt. - Den erften Rang aber unter biefen und abnlichen neuern poetischen Arbeiten verdient wohl gewiß bas Lehr= gedicht über bie Kortichritte ber burgerlichen Ges fellschaft, The Progress of Civil Society, von Richard Panne Anight. Es besteht aus feche Buchern, und beschreibt den Menschen gus erft in feinem roben Jagdzustande, bann im fanftern Birtenleben, ferner in feiner Beichaftis gung mit bem Acterbau, welcher in ber Rolge gur Erfindung ber Runfte , jum Berfehr bes Sandels, und gur immer groffern Berfeinerung führte. Bon biefen Schilderungen, die den Inbalt ber vier ersten Bucher ausmachen, geht bas fünfte zur Charakterifirung ber verschiednen Menschenftamme, nach Beschaffenheit des Bos bens und bes himmeleftriche, fort, worinn man auf die sonderbare Boraussegung trift, daß bie erften Menfchen Reger gewesen, und ibs re Nachkommen durch die Berbreitung in faltern Sim.

Shumelegegenden allmählig mehr ober weniger Die weiffe Karbe erhalten baben. Bule# giebt er noch ein Gemalbe von ben Birfungen, welche Regierung und Eroberungen auf Menfchen und Sitten in altern und neuern Beis ten geauffert baben. Diesem an fich befaunten Stoffe bat er butch die Ausführung neues Intereffe gegeben , welches burch bie Schonheit ber Sprache und bes Berebaues noch ftarter und anziehender wird. - The Pleader's Guide. ein Lehrgedicht in zwei Buchern, ift ein angenehmes Spiel des Biges in Sudibraftischer Manier. und als Nachlaß eines gewandten Advofaten Robu Surrebutter, ins Publifum gebracht, ber in bem erften Buche feinem Better Job acht Lektionen über die Praambeln eines Rechtsbans bels giebt, und babei aus feiner vieliahrigen Braris allerlei Erfahrungen mittheilt. Difchung ber harteften und miftionenbften juris flischen Runftworter mit ber feinsten und geichmakvollften Sprache ber Mufen ift in biefem Epottgebichte murtlich bewundernemurbig. In ben Roten wird Alles von jener erstern Art ernfte haft und gelehrt erlantert. Bu den beffern beichreibenden Gedichten gehören necht: Llangollen-(S) 4 Vale.

Vale, von Miß Seward; Bewsey, von eis wem ungenannten und talentvollen Dichter; und The Sea, ein Gedicht in zwei Buchern, von John Bildlate. Eine reizende Folge gezschihlvoller Sonnette lieferte Mistreß Robins son, unter der Aufschrift Sappho and Phaon. Bon ähnlicher Form, und wehemuthige Erzgiessungen des väterlichen Herzen sind die Sorwows, sacred to the Memory of Penelope, von Sir Brooke Boothby, denen noch andre Stude vermischten Inhalts angehängt sind.

Bon vielen unter der Rubrit Poems ges druften Sammlungen neunen wir blos die von Kady Tnite, von Samuel Bischop, in zwei Quartbauden, von einem Geistlichen, Hes mry Rowe, von Coleridge, Harley und Courtier. Anch sind von dem: ausgezeichnes ten satirischen Gedichte, Pursuits of Literature, or, What You Will, das zweite und britte Buch erschienen.

Des beispiellofen und wirklich unverschams ten Betruge, ben Samuel und Billiam Denry Freland, Bater und Sohn, mit eis ner vorgeblichen Entbedung fhatspearischer Sandfchriften, bie man mit verschwenderischer Pracht

in Drut ju geben anfieng, bem Bublifum an Spielen bachten, ber groffern und fleinern baburch veranlagten Schriften, und ber balb era Folaten Bereitelung biefes Blendwerfs, murben wir bier umftandlicher gebenten, wenn nicht ber Berfaffer diefes Abichnittes der brittifchen Une malen querft in ber beutichen Monates Torift, und hernach in einem aus berfelben peranstalteten einzelnen Abdrude: Ueber ben vorgeblichen gund fhatspearischer Sandichriften von bem Allen auch bas Deutsche Dublifum naber unterrichtet batte. Es fen ibm also erlaubt, Die Leser hierauf verweisen au barfen, und bier nur noch bingu gu fegen, baf ein nachber von bem altern Greland berg ausgegebenes Pamphlet: An Investigation of Mr. Malone's Claim to the Character of Scholar, or Critic, feine fchlechte Sache um nichts beffer noch verantwortlicher macht.

Bou ben Theaterstüden des vorigen Ichre verdient zuerst noch Robert Merry's englischen Ueberarbeitung des franzosischen Trauserspiels, Fenelon, nachgeholt zu werden, Das Original ist von dem edeln und muthigen Gegner des Terrorismus, Chenier, den Berg

S 5 faffer

faffer von Rarl IX. , Beinrich VIII. , Calas und Caius Gracchus. Renelon, biefer ehrmurdige. allgemein geschätte Ergbischof, als achter Mens fchenfreund und Beschüter ber Unterbruften auf Die Buhne gebracht, mußte nothwendig, felbit bei fo ungegahmter Berrichaft bes Sittenverberbnife fes, vortheilhaften Gindruf machen; und bies Schauspiel that auch in Frankreich groffe Wirg tung. Im Englischen find die funf Aufzüge auf brei beschranft, und, mit Weglaffung bes Des benwerks, ift nur ber hauptgegenstaud ausgehoben, welches für ben lefer vielleicht fo ers wünscht nicht fenn burfte, als fur ben 316 schauer. Sonft aber ift diese neue Bearbeitung ihrem Urheber febr gegluft.

Auch das Lustspiel des beliebten Reys nolds, Speculation, in fünf Akten, gehört eigentlich noch zu den dramatischen Produkten vorigen Jahrs. Es züchtigt eine der herrschends sten Ausschweifungen unsers Zeitalters, die bes sonders in England mehr als jemals überhand genommen hat, den von allen Grundsägen und moralichen Rüksichten entfesselten Speculationss geist, aus habsüchtigen und eigennützigen Absichs ten. In dem Hauptcharakter dieses Stuts,

Pro=

binft, und bas Berdienst des Stiffs liegt mehr in einzelnen treflich bearbeiteten Scenen, in geg fühlwellen Bilbern und Reden, als in der gluta lichen und mahrscheinlichen Berbindung der Umstände.

Allmeyba, Königin von Granada, ein Trauerspiel von Sophia Lee, ist gleichfalls nicht ohne Berdienst der Ausstührung, in der Anslage und Anordnung aber nicht minder fehlershaft. Die Situationen haben zum Theil viel Renheit, und sind meistens glaklich benuzt. Die Handlung, deren Auszug hier zu weitläuftig seyn wurde, ist sast ganz von der Dichterin eigener Ersindung, den einzigen Borfall ausgenommen, der die Ratastrophe herbeiführt. Auf der Bahsne hat sich indes dies Schauspiel nicht erhalten.

Ueberhaupt scheinen jezt die Trauerspiele aufiben Londoner Theatern weit weniger Glut zu maschen, als die Luftspiele; und gegen die Dichter dieser leztern scheint man weit nachsichtiger, als gegen die tragischen, zu seyn. Sittengemalden aus der heutigen Welt, mit deren Urbildern und Anwendungen jedermann bekannt ist, gewinnt die Menge naturlicherweise leichter Geschmak ab, als noch so treffenden und ruhrenden Darstellung

ben, auf Rache zu finnen. Dure einen fonbers Baren Bufall aber ermordet Balmont ben Albert Watt bes Grafen , und eilt befturgt zu feiner Dochter, Die mit ihm die Rlucht nimmt, unt Ibn ber gerichtlichen Abndung zu entziehen, ob fie gleich ben Alferenzi burch ihn ermordet glaubts Diefer gerath burch ben Anblit einer blutigen Scharfe, welche Honoria um ihres Baters verwundeten Urm geschlagen, umd Die biefer auf ber Alucht verloren bat, auf ben Argwohn, Soi moria fen von ihrem eignen Bater gethoret. Er beschlieft baber, ibn überall zu verfolgen. mont hat fich in bas apenninifche Gebirge ges Auchtet; und hier erscheint ihm ploglich Alferens gi, ben er tobt glaubte. Gie fechten, und Bale mont fallt. Sonoria will ihren Liebhaber, weil er Morber ihres Baters ift, burchaus nicht bes aleiten, sondern mablt die Zuflucht in ein Rlos fter. Es findet fich , daß die Mebtiffin beffelben ibre perbannte Mutter ift. Sonoria flirbt indes por Gram, und bei ihrem Leichenbegrabniffe fturat Alferengi, ericopft und auffer fic, bere Ein Menchelmbrder hat ihn tobtlich verbei. wundet; und auch er ftirbt auf ber Stelle. -Offenbar ift Tob und Schrecken hier allzu ges bauft.

hauft, und bas Aerdienst des Stilts liegt mehr in einzelnen treflich bearbeiteten Scenen, in geafuhlvollen Bilbern und Reden, als in der gluta lichen und wahrscheinlichen Berbindung der Ums fande.

All meyba, Abnigin von Granada, ein Tranerspiel von Sophia Lee, ist gleichfalls wicht ohne Berdienst der Aussührung, in der Anslage und Anordnung aber nicht minder fehlershaft. Die Situationen haben zum Theil viel Renheit, und sind meistens glaklich benuzt. Die Handlung, deren Auszug hier zu weitläuftig sepn warde, ist sast ganz von der Dichterin eigener Ersindung, den einzigen Borfall ausgenommen, der die Katastrophe herbeisührt. Auf der Bahdene hat sich indes dies Schauspiel nicht erhalten.

Ueberhaupt scheinen jezt die Trauerspiele aufben Londoner Theatern weit weniger Glut zu mas
chen, als die Luftspiele; und gegen die Dichter bieser leztern scheint man weit nachsichtiger, als
gegen die tragischen, zu senn. Sittengemalben aus ber heutigen Welt, mit deren Urbildern und Anwendungen jedermann bekannt ift, gewinnt die Menge naturlicherweise leichter Geschmat ab, als noch so treffenden und ruhrenden Darstellung,

gen aus einem fremben und entlegenen Dir tungefreife. Im Gangen genommen haben and wirklich wohl die neuern englischen Luftspiele ein nen groffern innern Werth, wenigstens von Seis ten ber Behandlungeart, die weit naturlicher, freier und leichter ift. Dies gilt indeg auch von Cumberiand's neueften Schauspiele. The Days of Yore, die Lage der Borgeit, in brei Aufzügen. Ginem fo funreichen und fruchts baren Ropfe fann die Ausarbeitung diefes Stufe wenig Muhe gekoftet haben; und boch ift mehr Gefühl und Charafter barinn, als in manchen noch fo fünstlich und mubfam angelegten und ausgearbeiteten Theaterstücken. Die Tage ber Vorzeit find die Tage Alfred's, nachdem er burch Besiegung der Danen fich in den vollen Bea fiz feines Ronigreichs gefest hatte. Die Saupts rolle spielt Boltimar, Cohn des berühmten Das nen Saftings, ber fich wahnwißig ftellt, unt Bine feines Baters murdige Beiftesftarte gu vers beelen. Er liebt Avelen ; die Tochter bes Bers jogs von Devonshire, und wird von ihr wieder geliebt, ob fie gleich an Alrif. Grafen von Rors. thumberland versprochen ift, der aber gleichfalls eine andre Berlobte bat. Alles bies entwickelt

fich endlich so, daß Boltimar wieder in den Beststät seiner Ansprüche und Gater eingesest wird, und daß ihm auch die hand seiner Geliebten zu Theil wird, wozu ihm Alfred verhilft, den er bei einem plozlichen Uederfalle seiner Landesleuste gerettet hat. Das Ganze, und besonders Alfred's Charakter, hat einen sehr einnehmens den Anstrich von Würde und Edelsinn; und beis des herrscht auch in der Sprache, deren Ton und Bezirk dem Zeitalter gemäß ist.

Gobwin's auch ins Deutsche überfeste Roman , die Begebenheiten Caleb Billiams, Bat den Stoff zu einem neuen Luftspiele, The Fron Chest, die eiserne Rufte, bergegeben, woon ber' jungere Coleman Berfaffer ift. Es gieng biefem Stude nach bem gewohnlichen Schiffale folder Schauspiele, beren Quelle eine bekannte Gefchichte ift. Go viel Intereffe die Erzählung hatte, fo ist doch icon durch ihre Les fung ber Reig ber Reuheit verloren gegangen; umd felten thut die bramatifche Bufammendrans gung ber von bem Romanbichter umffandlich entwidelten Begebenheiten eine vortheilhafte Birfung. Sieraus lagt fich die gleichgultige Aufe nahme biefes Luftspiels bei ber erften Borftele lung

lung erflaren, obne daß alle Schuld ber fcmas dern Wirkung auf ben bramatifirenden Dichter Bu Schieben ift. Dieser malat fie indef in einer heftigen Borrede auf die Schaufpieler, und bes fonders auf Brn. Remble, der bie Rolle des Mortiner Spielte, beffen Charafter boch gewiß. in der Erzählung weit mehr Starte und Juters effe hat, als in dem Schauspiele. 3milchen. beiden bat ein Ungenannter in einer eben'so befs. tigen Beantwortung jener Porrede eine Bergleis dung angestellt, worinn bies Stuf fcblechthin für die jammerlichste Ropie erklart wird, die noch je von einem Driginale gemacht fen, und beren Berfaffer zugleich Remble's Spiel in Schuznimmt. Auf dem unter Coleman's Aufficht ften bendenden Sammartet:Theater machte bas Stut. befferes Glut, als in Drurylane.

Die Kombbie, All in a Bustle, in fünf Alsse, ten, von dem Verfasser des Castle of Ollada, erfüllt zur Gnüge, was der Titel verspricht. Alles ist in Uuruhe und völliger Bewegung; nur entsteht daraus mehr Verworrenheit, als ein, leichter und übersehbarer Jusammenhang der Sces, nen. Einige Charaktere dieses Stüls sind indes ganz geschikt angelegt und durchgeführt, besons ders

Ders der Miß Afpin, einer thbrichten alten Jungfer, die immer noch das junge Madchen und die Berliebte spielen will, und dabei sehr leichtglaubig und voll kindischer Bo rurtheile ist. Jum Niedrigkomischen scheint der ungenannte Berfaster das meiste Talent zu haben; nur ist ist das Interesse durch die zu starke Mischung des Abgeschmakten und Thdrichten, und durch den gänzlichen Mangel an feinern Gesinnungen und Gefühlen für den an bessere Darstellungen ges wöhnten Kenner fast ganz verloren gegangen.

Vortal's Tranerfpiel, Bortimer, bebt fich wenig über die Cphare bes Mittelmaffigen. Die Schreibart ift nicht verwerflich, und an moralischer Tendens und eingestreuten Lebrsprus den laft es ber Dichter nicht fehlen; befto mehr aber an handelnder Thatigfeit und mahrer dramatischer Runft. Die Gitten der Beit find giemlich genau getroffen, aber boch mit schwas den Bugen gezeichnet; und bie verfei nerte Beiche Lichfeit ber Britten ift gang gut mit der übermus thigen Barte und Robbeit ber Angelsachsen tontraftirt. Rur barinn liegt ein Anachronismus, dag bie Britten noch, gleich ben Sachfen, als Beiben aufgestellt werben, ba fie boch ju Bor-Svitt, Manal, 19ter %. timer's timer's Zeiten schon Christen maren. Selten find die Borfalle gehorig motivirt; auch sind die Charaktere meistens von der alltäglichen Art. Der ganze fünfte Akt, und die demselben vorangehende Gluksveränderung hatten lieber ganz wegbleiben mogen.

Ein andres Trauerspiel, Arviragus, von einem Geistlichen, W. Taster, ist nie auf die Buhne gebracht, und wohl nur als drasmatisches Gedicht zum Lesen bestimmt. Der Stoff, gleichfalls aus der Nationalgeschichte gesnommen, ist der Streit zwischen den alten Britzten und den Admern, welcher durch die Verheisrathung des Arviragus mit der Tochter des Kaissers Klaudius geschlichtet wird. Man erinnert sich dabei an Shakspeare's Cymbeline, nicht eben zum Vortheil dieses neuen Dichters, dessen Talent für die dramatische Poesse nicht geeignet zu sehn scheint.

Mehr Beifall verdient ein andres nicht zur Aufführung bestimmtes Trauerspiel, Inez, bessen Inhalt aus ber Lusiade des Camoens, und aus anderweitigen Bearbeitungen für die Schaubühne bekannt ist. Der Plan ist weit einfacher, als man es in den meisten englischen Schau-

Schauspielen gewohnt ist, und die an sich sehr futereffante haupthandlung hat durch die wirk- lich dichtrische und gefühlvolle Bearbeitung an Gindruf gewonnen.

Das neuefte Luftspiel von Thomas Dole moft. The Man of Ten Thousand, erhielt und verbient weniger Beifall, als manche feiner porigen Chauspiele, bie mit Recht zu ben beffen dezahlt werben. Gin reicher Beftinbier macht in England groffen Aufwand, und finbet eine Menge vorgeblicher Freunde und Genoffen feines Bobllebens; wird aber faft bon allen verlaffen. als er Nachricht erhalt, baß feine Pflanzungen und ansebniiche Besibungen auf Barbaboes durch einen ichreflichen Sturm vermuftet find. Dut einige wenige bleiben ihm auch in diefem Glutes medfel treu, und leiften ihm thatige Bulfe. Es findet fich indef, daß jene Nachricht grund. los gewesen ift, und nun ichwarmen alle feine porigen Rreunde und Befannte wieder berbei, werden aber gurufgewiesen. Die Musführung biefes nicht fonderlich finnreichen Plans tragt wenig bazu bei, in benfelben irgend ein angies hendes Intereffe gn legen; auch haben die hans belnden Personen wenig Eigenthumliches und Mb:

Absicchendes in ihren Charakterzügen. — An eben dem Abend, da dies Stuk auf dem Theaster in Drurplane zuerst gegeben wurde, brachte man in Coventgarden Morton's neues Lusts spiel, The Way to get Married, zum erstens mal auf die Buhne, und die Aufnahme war gunstiger. Die Kunstgriffe weiblicher Eigenlies be und Ränkesucht werden darinn mit der kindslichen Tugend einer zärtlichen Tochter gegen ihs ren unglüklichen Bater in wirkungsvollen Konstrast gesetzt.

An neuen Romanen siel auch die diedicherige literarische Ernte vorzüglich reich, aber mehr üppig als ergiebig aus. Denn es sanden sich der dürftigen Halme und tauben Korner die Menge. Die Strenge der Kunstrichter gegen die Schriftsteller dieser Gattung scheint diese ins des in England eben so wenig zurüfzuschrecken, als in Deutschland. Wirksamer mochte vielleicht ein satirischer Roman senn, der absichtlich wies der den Unsug der Romanenschreiber gerichtet, und den Titel hat: Modern Novel-Writing, or the Elegant Enthusiast, a Rhapspodical Romance, in zwei Duodezbänden. Unter dem Namen einer Lady Harriet Marlow spottet

Berfaffer darinn mit achter Laune über bie vies Ien und vielfachen Ungereimtheiten ber Modenos vellen. über bie unnaturliche Empfinbelei, Die gezerrte Schreibart, Die miderfinnige Charaftere. unwahrscheinlichen Begebenheiten, grundlofe Muse fichten ibeglischen Gluts, ober unerhorte Unbaus. fungen von Unglut und Bidermartigfeit. Dieft alles wird in diesem Roman, wie in einem Spies gel gezeigt ; freilich auch oft wie in einem Bers ardfferungsglafe und als Karritatur, aber von Meifterhand gezeichnet. Roch nie vielleicht murs de die Runft des Spottes durch Nachabmung Die man ichriftstellerische Mimit nennen tonnte. fo gluflich genbt. Auf groffere Birtung aber .. als Lachen zu erregen, mag wohl ber Berfaffer felbft nicht gerechnet haben; benn burch fatiris iche Abnbung ben tollen Schwarm ber mittels måffigen und ichlechten Romanenschmiede befehr ren zu wollen, biefer Gebante ware, wo moge noch romanbafter, als ihre Romane lich . felbft.

Dhne baher hier auf Bollständigkeit zu ses hen, die bei dieser literarischen Jahrbrechnung aberhaupt nicht der Zwek senn kann, wird der Leser sich gern mit der Anfahrung des wenigern

Beffern begnugen. Und ba verbient ber neuefte Roman von ber ehemaligen Dif Burnep. jest Miftref D'Urblan, Camilla, or a Picture of Youth, in funf Banden ben Borrang. Er gehort mit ihrer Eveling und Cacilia in Die namliche Rlaffe folder Dichtungen, Die ein treues Lebensgemalbe jetiger Zeiten und Sitten barftellen, und beren Sauptzwef die Charafter: zeichnung ift. Es gereicht ohne 3meifel biefer beliebten Schriftstellerin zur Chre, bag fie fich von bem feit Erscheinung ihrer erften Urbeit in England herrichend gewordnen Geschmaf am Abendtheuerlichen, Bundervollen und Schauberhaften nicht hat hinreiffen laffen, fondern ih= rer beffern Manier, die ihr befonders in der Cacilia fo treflich gelang, auch hier treu geblieben ift. 3mar ift auch bie Bandlung felbft auf Gins brut und Intereffe berechnet, und es giebt ber Situationen nicht wenige, bie Berg und Gefühl lebhaft beschäftigen; aber ben vorzüglichsten Reis haben doch die lebhaften und treffenden Schilderungen bes Lebens und ber wirklichen Belt, und die feinen Buge in benfelben, die et ne febr glufliche und icharffictige Beobachterin verrathen. Ebgar und Camilla baben von Rinds

Rindbeit an die gartlichfte Buneigung gegen eine ander gehegt; aber foviel Anlage, gluflich zu fenn, auch beiben eigen ift, so werden fie boch in eine lange Reihe von Unruben, 3meifeln, Berlegenheiten und Leiden verflochten, theils burch übertriebne Bedenklichkeit und Sang gum Aramobn in dem Gemuthe Edgar's, und theils burch jugendliche Achtlofigkeit und rafches ober miffverstandnes Benehmen Camilla's. Blos bas burch geben fie beständig vom Butrauen gum Berbacht, und wiederum vom Berbacht zum ges genfeitigen Butrauen über. Die Berlegenheiten. morein fie baburch burch eigne Schulb gerathen, werden immer ernfthafter, bis endlich Camilla auf bem Puntte fieht, bem Mistrauen Ebgar's und ihrer eignen Unvorsichtigfeit vollig jum Opfer ju merben. Das Intereffe bes Lefers wird burch bies Gemalbe ber burch beständige Miffgriffe im Benehmen leibenben Unschuld ims merfort rege gehalten, und am lebhafteften bes Maftigt, wenn nun die einfame, verlaffene, reuvolle, aber aufferft liebenswerthe Camilla, in Elend und Durftigfeit hetabgesunten, und bem Tobe nab, auf einmal burch Ebgar's uners wartetete Ruffehr ihren trofflofen Elfern, ber Piebe

Liebe und ber Glutseligkeit wiedergeschenkt mird Es fehlt indeß auch nicht in der reichen Gruppe der Charactere au solchen, die durch ihre Sonsterbarkeiten und durch die achte Laune, womit sie gezeichnet sind, angenehmere Gefühle erresgen, und die Mannigsaltigkeit der Darstellung auf die wirksamste Beise befordern. Sir Hugh Tyrold, Camilla's Oheim, ist von diesen der auffallendste, vollig original, und meisterhaft behandelt,

Ein neuer Roman der Miftreg Inchbalb, Nature and Art. in zwei Banben. ift zwar mit mehr philosophischem Geifte geschrieben . ale ibe re Simple Story; es fehlt ihnen aber an ber Lebhaftigteit bes Intereffe, wodurch biefe fo Bielleicht ift eben bie Bes viel Beifall erhielt. mubung Schuld baran, bem Lefer mehr zu benfen als zu empfinden zu geben; benn wenn bas Bauptawet einer Dichtung ift, fo wird gar leicht der Berftand bes Lefers auf Roften feines. Bergens beschäftigt. Boburch biefe Ergablung indeg noch am meiften anziehend wird, ift ber aberall eingestreuete fatirifche Big; und gans fehlt es auch nicht an leibenschaftlichen Bugen und Darkellungen, die burch ihre Bahrheit.

und Sinfacheit tiefen Sindrut machen. Denn Raivetat scheint bas vorzüglichste Talent dieser Schriftstellerin zu seyn. Mehr Zusammenhang ware dem Plan und den Uebergängen von einem Zeitabschnitte der Geschichte zum andern wohl zu wünschen; die Rapitel endigen fast immer auf eine abgebrochene Art, und der Faden, an welchen das Ganze gereiht ist, wird dadurch wenigstens dem Auge des Lesers entzogen, der unter andern auch achtzehn Jahre in dem Bers lause der Begebenheiten auf einmal überspringen muß. Ju den vorkommenden, zum Theil ziems lich lange fortgeführten, Unterredungen zeigt sich das bramatische Talent der Berkasserin.

Auch Mistres Robinson, diese burch Feinheit des Geschmats und Warme des Gesstähls ausgezeichnete und schätzbare Dichterin, lieferte einen neuen in Briefe eingekleideten Rosman, Angelina, in drei Banden, der ihren bisherigen Arbeiten zur Seite zu stehen wurdig ist. Sie hatte dabei vornehmlich den Iwek, die Thorheit und Unart der Eltern darzustellen, die Kre Kinder wider ihre Neigung zu Eheverbinduns gen zwingen, und dazu blos durch Rufsschten auf ausgere Bortheile des Ranges oder Bermbs

gens angetrieben werben. Debr ale Ungelina ift Cophia Clarendon die Belbin diefer interefs fanten Geschichte, ein liebensmurbiges junges Krauenzimmer von ben treflichften Gigenichaften bes Weiftes und bes Bergens. Ihr Bater. Gir Edward, ein beguterter Raufmann, ift ein bolls fommenes Bild gothischer Unwiffenheit und Barbarei, verbunden mit Geldftolg und niedriger Belmont und Acreland find Nebens Chriucht. buhler um Sophiens Sand, und durch fehr eis genthumliche Charafternige in ihrem gangen Bes nehmen von einander abstechend geschildert. In Ungelinens Charakter finden fich fast alle weibs liche Bollkommenbeiten vereint beisammen, bie aber burch ein Gewolke von Widerwartigkeit und Schwermuth im fanften Lichte durchschimmern, und badurch, um fo viel einnehmender werden. Ihre Lage muß bas Gefühl bes Lefers fehr inter effiren, und der Aufschluß ihrer Geschichte und ihres Charafters machen eine wichtige und ans giebenbe Scene in ber Rataftrophe. Durchaes hends find die Gefinnungen richtig und lebhaft dargestellt, und athmen einen gewiffen Geift der Unabhangigkeit, die über alles das erhaben ift, was fich mit achter Burbe ber Menschheit nicht pers

Derträgt. Auch ift bie Echreibart forrett und Den Sandlungen und Personen mit gehöriger Abe wechselung angemessen.

Das vornehmste Berdienst einer audern Dichetung, Maria, or, the Vicarage, in zwei Banden, besteht in der gluklichen haltung der Gesinnungens und in der geschmakvollen Richtigkeit und Schik. lichkeit des Ausbruks. Der ungenannte Berfasser verrath eine feine Bekanntschaft mit der klasse schwerzeith eine feine Bekanntschaft mit der klasse schwerzeith eine feine Bekanntschaft mit der klasse schwerzeit den Literatur, und mit eben so feiner Moralis tat der Grundsähe. Das Interesse hingegen ist nicht lebhaft genug, und den Situationen schle es an hinlanglicher Mannichfaltigkeit. Die kleis ne Episode, welche die Geschichte des St. Pierre enthält, möchte wohl für den Leser am interess santesten sen!

Dr. Moore, Verfasser bes Zeluco, und mehr noch durch seine Reisen bekannt, zeigt seis ne vertraute herzenskenntniß und sein Talent, anziehend und unterhaltend zu schreiben, auch in einem neuen Roman, Edward, worinn er mannichfaktige Ansichten der menschlichen Natur darstellt, deren Stoff von Lebensart und Sitten, vorzuglich in England, entlehnt ist. Edward ift ein Kindelkind, dessen Erziehung durch Zus,

fall bas Geschäfte ber Mrs. Barnet geworben ift, einer Krau, die fich meber burch Schonheit und Geiftesvorzuge, noch burch bas Sonderbare ihrer Schiffale fonderlich auszeichnet, aber boch durch ihren gesunden Berftand und moblwollende Gefinnung intereffant wirb. Unter ihrer muts terlichen Leitung entwickeln fich frubzeitig in Cb. ward mannliche und trefliche Gigenschaften, die aber hier nicht, wie gewöhnlich geschieht, bers mittelft bloffer Ergahlung und Beschreibung . fondern mehr baburch geschildert werden, bag er in manchen prufenden Lagen rebend und hans belnb bargeftellt ift. Durch eine naturlich gus fammenhangende Reihe von Begebenheiten wirb Stward am Ende, obgleich etwas raich und unerwartet auf die Entdedung feiner ehrenvollen Abkunft und feiner reichen Bermanbtichaften Seine Mutter, eine Wittme, ift bie geleitet. Erzieherin einer ichbnen und tugenbhaften Erbin, in die er verliebt ift, und die ihm bei feinen vermeins ten geringen Glutoumftanben, reichern und vornebs mern Mitwerbern vorgezogen hat. Die Geschichte Schließt, wie fiche erwarten ließ, mit beiber Berbeirathung, und einer nur leicht angebeutes ten Entscheidung bes Schitsals ber Rebenpers fonen.

sonen. Für solche Leser, die in Dichtungen dies fer Art lauter Neuheit und Originalität erwarden, und blos auf die Befriedigung lebhaft erwegter Neugierde durch ausserordentliche Lagen und Borfälle rechnen, mochte dieser Roman schwerlich unterhaltend genug seyn; denn im Ganzen ist er mehr belehrend, als beschäftigend für Gesühl und Einbildungstraft. Aber sür Geist und Nachdenken gewährt er desto mehr gründliche Nahrung, deren Genuß eine zweite Durchlesung noch ergiediger machen wird. Die Schreibart ist nicht durchaus korrekt, noch fres von Scotticismen.

Defto mehr Originalität hat ber Verfasser bes mit vielem Beifall aufgenommenen Romans, Man as he is, in dem jest dazu gelieferten Gegensstücke Hermsprong, or, Man as he is not, in drei Banden. Nur ist hier so wenig als dort, auf die Einheit des Plans und bessen Ausführung die gehörige Sorgfalt verwendet, obgleich diese leztere Arbeit vor jener ersten manche ausfallens de Borzüge behauptet. Der hauptcharafter ist ungemein edel und musterhaft, wiewohl man sich dabei gar leicht an einige Borbilder andres Dichtungen erinnern wird. Ein absichtlich uns bekaune

bekannter Amerikaner hat sich in Cornwallis hänslich niedergelassen, und entdekt sehr schäse zenswerthe Eigenschaften an der Tochter eines englischen Pair's, die er überredet, allen Bore urtheilen des Reichthums und der Abkunft zuwisder sich seiner Gesellschaft und Aufsicht anzwerstrauen, und der er, erst da sie im Begrif sind, einander zu heirathen, seine Geburt und Verswandtschaften entdekt, wodurch ihre Verblindung von allen Seiten tadelfrei wird. Die Schreibe art hat grosse Schönheiten und zeugt, wie das Ganze, von einem gewiß nicht gemeinen Las lent.

Ware der Stoff, der in der romantischen Dichtung, Clarentine, zum Grunde liegt, mehr zusammengedrängt, und nicht zu einer Gesschichte in drei Bänden ausgesponnen, so würde für die lebhafte Unterhaltung des Geistes und des Herzens besser darinn gesorgt seyn. Clarens tinens Charafter ist treslich und einnehmend, und ihr ganzes Benehmen überaus vorsichtig und den herrschenden Grundsägen von Menschens schäung gemäß. Auf Verwickelung aber und unabläßige Herbeisihrung neuer Verlegenheiten war dieser Schriftsteller allzu sehr bedacht. Man

Bunte fein Gemalde eine Ropie der Evelina in Bafferfarben nehnen.

Die intereffante Ergablung, Santon Barfifa, ift von Den. Lewis zu einem forms Hoen Roman, The Monk, in drei Banden, erweitert und abgeandert. Das Driginal hat aroffes bramatifches Berbienft, und ber Inhalt Beffelben lagt fich mit wenig Borten angeben Der Teufel furchtet, bag bie gepriesene Rrome miafeit eines überall bekannten Ginfiedlers ibm manche Seelen abtrunnig machen merbe, fucht beffen schwache Seite ausfindig zu machen, und ibn felbit fomohl als die Welt au überführen. daß er nicht fo fromm und unfündlich fen, als er fich einbildet. Er versucht ihn baber burch Die Reize eines fehr iconen Dabodens, und feis ne Absicht gelingt ihm. In ber gum Grunde liegenden Geschichte ift biefe Schone ein wirklis des Madden; hier aber hat fich ein bbfer Beift in die verführerische Matilba vermanbelt und die allmählige Entbedung ihres Geschlechts und ihrer wirklichen Verson ift kunftlich genug berbeigefahrt; auch find alle Schlingen ber Bers führung ib meisterhaft angelegt, daß es fait unmbglich wird, nicht unter ihr gu erliegen. Mine

Minder gluklich aber ist die Abweichung von der Einfachheit des Originals, weil dadurch die Ratastrophe verdoppelt, und das Interesse gestheilt wird. Ambrosio, der Monch, stirbt zwaram Ende; aber die Phantasie folgt ihm in die Holle, und wünscht, daß er dort die versührerissiche Matilda in ihrer wahren Gestalt antressen, und ihr bittre Borwürfe machen möchte. Die Jugend diese Schriftstellers, der, wie er sagt, noch nicht zwanzig Jahr alt ist, läßt sich doch in der Aussührung und Einkleidung nicht ganzverkennen.

Du den Schriften vermischten Instalts gehört: The Juvenile Olio, or, Mental Medley, eine Sammlung, die aus moralisund literarischen Bersuchen, Erzählungen, Fasteln, einzelnen Bemerkungen und dergl. besteht. Der Inhalt ist durchgehends angenehm und lehrs reich, und der Bortrag korrekt und gewählt. Seben dies gilt auch von D'Israeli's Miscellanies, or Literary Recreations, worinn man seinen schon bekannten Reichthum an gelehrten Reuntnissen, seine Belesenheit, seinen gedildeten Geschmak, und eben die Unterhaltung, wie in seinen andern Schriften, wieder sindet. Es sind lauten

lauter einzelne Aufsatze über mancherlei interessfante Gegenstände. Biel Unterhaltung gewähsten auch die Anecdotes, historical and literaty, aus den vorzüglichsten neuern Schriftstels lern gesammelt, aber doch ohne strenge Auswahl und ohne bestimmten Zwek. Die Hints to Freshman, von einem Mitgliede der Universität Camsbridge, bestehen aus trestichen Regeln der Klugsbeitslehre, als Maximen vorgetragen, und durch tressende Jüge des Scherzes und Wiges noch mehr belebt.

Reicher noch als bie leztern Jahre mar bas gegenwartige an Weberfetungen aus bem Deut ich en; nicht immer aber murben bie Drie ginale glutlich genug gewählt, und die beffern mur felten murbig übertragen. Go bat ein Prediger bei ber Gemeine ber Diffenters gu Exeter, Sames Manning, die trefliche Unbachts. übungen bes fel. Bollikofer: Exercises of Piety, for the Use of enlightened and virtuons Christians, aber nicht unmittelbar, fons bern aus bem Rrangbfischen überfest; und ein Ungenannter Rant's Schrift vom emigen Kries ben, Project for a Perpetual Peace, mit beren-Driginal vorbin ichon die Monthly Reviewers Britt. Anital, 19ter 3. · 2 ibre

ibre Landesleute empfehlend befannt gemacht batten , die auch bei der Unzeige diefer Berdolls metidung in dem icholaftifden Dialette unfers Philosophen den tiefen Denter und den freimis thigen Menschenfreund nicht verfennen. Daß ein in England lebender Gelehrter aus Roniges berg, &. A. Mitsch, die fritische Philosophie auf bortigen Boden zu verpflanzen versucht hat, mo fie jedoch nicht recht gebeiben zu wollen icheint, ift icon im vorigen Jahrgange ermabnt Auffer feinen Borlefungen barüber morben. thut er dieß nun auch in einer Darftellung und Uebersicht ihres Sauptinhalts, unter der Aufschrift: A General and Introductory View of Professor Kant's Principles concerning Man, the World, and the Deity, submitted to the Confideration of the Learned. Dieft Buch ift inden blos gur porlaufigen Ginleitung bestimmt, um die Lefer auf bas Gigenthumliche Diefer Phis Iofophie aufmerksam zu machen, und fie auf die poliftanbige Uebersetzung der Rantischen Berte Die von ihm verfprochen wird, vorzubereiten. ber aber boch auch noch ein andres Wert: An Annalysis, of the perceptive and reasoning Farulties, of the Human Mind, according to Kant's

Kant's Principals, vorangehen foll. Schwerlich aber mochte ber Erfolg bem Gifer bes Unternehmmers entsprechen, ben bisher wenigstens bie Aufmerksamteit bes brittischen Publikums nicht fonderlich zu befordern scheint.

Die Reifen bes Grafen Salis an Mariche lins burch verschiedene Lander bes Ronigreichs Meavel fanden an einem gewissen Aufrere ihren Heberseter; ber in ihnen eine brauchbare Ergantung ber ficilifden Reife von Swinburs me zu liefern glaubte. Gie fanden auch in England verdienten Beifall. Bieland's Private History of Peregrinus Proteus, the Philosopher ideint wenig Sensation in Diefer enge lifchen Umfleidung gemacht an haben, auf die and, besonders in Sinfict ber Schreibart, nicht alle nothige Sorgfalt gewendet ift. mehr ift bies bei ber gluflichen Ueberfetzung bes Shilleriden Trauerfpiels Riesto gefches ben. fie ift aber auch auf eine Urt veranstaltet, die. bei ber immer noch fehr feltnen und fehr unzue langlichen Befanntschaft ber Englander mit uns frer Sprache; billig furerft in allen abnlichen Rals len befolgt werden follte: es ift namlich bie vereinte Arbeit eines Englanders und Deutschen,

Die auf bem Titel pur mit ben Buchftaben B. S. D. und J. G. bezeichnet find. ift ber in England lebende Doftor Robben aus Sttingen; und ber Rame bes legtern beißt, wenn wir nicht irren, Stodbard. Gie bes merten mit Recht, baß Genaufgfeit ber Ueberfesung nur durch ftrenge Beibehaltung bes Geis ftes und Idioms beiber Sprachen ju erreichen febil , baf man meiftens nur auf Ginn und Bufammenhang febe, und dabei ben eigenthumlis then Charafter ber Gebanten und bes Ausbrufs vernachläßige, woraus fich boch bas Reine und die Manier eines Schriftstellers am ficherften beurtheilen laffe. - Daß man auch Rlins ger's grotestes Trauerfpiel, bie neue Arria, ins Englifche übertragen ju werben murbig fand, mbchte vielleicht ben jest beffern Geschmats und Sinnes geworbenen Berfaffer felbft befremben. Die barimi nicht gang fehlenben Schonbeiren und Alge bes Genies find zu fehr von Schwulft, Bombaft und Unnatur erftift; und obgleich ber Ueberfeger feine Pflicht erfüllt baben foll, fo tonnte boch ben Runftrichtern von flaffischem Gefühl bas Tabelhafte bes Driginals und ber Abstand beffelben von den Schillerischen Trauer-(picfpielen nicht entgehen. Mehr Beifall fand bas unter bem Titel, The Negro-Slaves, übers fezte Schauspiel, die Indianer in England, von Rogebue.

Rein beutsches Dichterprodukt aber hat mohl je bei ben Englandern groffere Senfation erreat. als Burger's Leonore, von der in biefem Einen Sahre fcnell nach einander vier poetische Uebersetzungen erschienen. Die erfte von einem treflichen jungen Manne, 3. I. Stanleb. in fechezeiligen Strophen, ift frei, und nicht ohne poetisches Berbienft, aber boch von bem Beifte ber Driginalballabe zu wenig befeelt. In ber zweiten Ausgabe ift, aus übertriebeuer Ges wiffenhaftigkeit und angftlicher Beforgniß, ben Aberglauben zu begunftigen, die Rataftrophe aan; umgeandert, und Burger's treubergig als mahr erzählte Geschichte in ein fich glutlich und Wirklichkeit bes Gegentheils aufibsenbes Traumbild verwandelt, wodurch die Wirfung bes absichtlich ichauberhaften Ausganges gar febr geschmächt wird. Mehr Treue und zuweis Ien Budftablichfeit bes Sinnes hat ber zweite Berfuch des hofbichters Pne, bem es nicht an glutlichen einzelnen Stellen fehlt; bas Gange aber 3 3 ·

aber ift ju fteif und ichwerfallig, febr von ber Fraftvollen Darme bes Urbildes verschieden. Dit vieler Pracht, in Kolioform, und mit febr faubern Rupfern verziert, ift, bem beutschen Texte gegen über, Die britte Uebersesung von D. R. Spencer, einem Reffen bes Bergogs von Marlborough, gedrutt, awar mehr ums fcreibend als genau, auch in einigen Bilbern abweichend, aber doch unftreitig beffer und geifts voller, ale bie beiden porigen Berfuche. lich ward noch ein vierter von einem Ungenanns ten gemacht, ber ben alten Ballabenton und ben Charafter ber Burgerichen Dufe noch am meiften traf, und zuerft im Monthin Das gazine, bann aber auch einzeln gebruft wurde. In jener Zeitschrift hat man fich nache ber noch au die Rachbildung von ein paar aubern Balladen Diefes Dichters gewagt.

# Achter Abschnitt. Geschichte ber Runk.

Bon bem Sofrath Efchenburg.

#### Inbalt.

Fortschritte der Kunst und des Kunststeises in England. Beforderungsmittel derselben von Seiten des Publikums, und mehr noch durch den immer regen Wetteiser der Kunster selbst. Mangel eis mer diffentlichen Sammlung von Kunstwerten, und besonders von musterhaften Gemälden klassischer Meister zur Bildung und Ermunterung angehens der Künstler. Büchersammlung der königlichen Akademie der Künste, und deren zu eingeschrächter Nuben. Wänschenswerthe Wereinigung begüsterter Privatpersonen zu diesem Zwede. Fortgang der Lieserung von Gemälden der Shakspeare:Gal

lerie und ber nach benfelben gestochenen Rupfers blatter: and ber Stiche nach Bumbury's Beich-Biebererefnuna nnngen fhatipearifder Scenen. ber Maclinischen Gemalbesammlung nach englischen Dictern. Mener Bumgos berfelben. Morthcote's ausgezeichneres Ranftlertalent. Schauftellungen ber toniglichen Atabemie, und Angabe einiger vor= auglichen Arbeiten ber beften Runftler, bie banu beigetragen baben. Smirte's und Morthcote's das rafteriftische Gemalde in Hogarth's Manier. Erene Anbanglichteit ber Englander an bie Schas sung einmal anerfannter Berbienfte groffer Runft-Neue Bemubungen um Erhaltung und Bers breitung ber Sogarthifden Werle. Kortfebung ber von Stuart und Revett gesammelten und berausgegebenen Altertbumer Atbens. Murphy's Grundriffe und Zeichnungen von ber Rirche und bem Rlofter au Batalba in Vortugal . aur ges nauern Kenntnig ber gothifden Bauart. ner's mertwurdige Ruinen und romantifche Anfichs ten im nordlichen Britannien. Biberfinnige Dis foung bes antiten und gothischen Gefdmats in ber Bantunft. Morifon's perfpettivifche Beichnungen von ganbhanfern im altgriechischen und gothiichen Stol. Mariballs neue Ausgabe von bem Aupferwerte bes Desgobes über bie Gebaube bes alten Roms. Repton's Entwurfe und Binte aber den landichaftliden Gartenbau. Mafon's vermebrte Ausgabe feines Berfnos über Gars. Serteuzeichnung. William Mason's historische und fritische Versuche über die englische Airwenmusik. Kollman's Bersuch über die musikalische Harmonie. In Aupser gestochne Musikalien.

Jedem Manne von Geschmat und Aunstliebe sind die groffen und rühmlichen Fortschritte bestannt, welche die Kunste jeder Art, und vorsätzlich die bildenden, auch während der lezten drei Jahre, in England gemacht haben. Für ihn bedarf es der Rotiz und Aufzählung von den vielen neuern Beweisen dieser Fortschritte, in trestichen und zum Theil meisterhaften Arbeisten nicht, die ohnehin, wenn sie einigermassen vollständig senn sollte, für den Iwek dieser Annalen zu weitläuftig ausfallen würde. Auch sehlt es in Deutschland nicht an Hulfsmitteln, früher und befriedigender zu dieser Kenntniß zu gelangen, auf die es hier hinzuweisen erlaubt seyn wird.

Die so leicht in die Augen fallende Borzuge des heutigen englischen Kunstfleisses und seiner zahlreichen Erzeugnisse verdanken ihre Entstehung und Fortbauer eben so febe ber freigebis gen und ermunternden Unterftubung der brits tischen Nation und bem unter ihr fo mathtig berricbenden Lurus, als dem baburch immer mehr angereigten und belebten Betteifer ber englischen Runftler. Daburd wird auf ber eis nen Ceite der Runftgeschmaf immer mehr verbreitet, und auf der andern bas Talent und Benie beständig rege, thatig und lebhaft erhals ten. Und doch flagt man in England felbft; daß, ungeachtet bes verhaltnifmäßig durch alle Stande immer gunehmenden Reichthums, unges achtet ber eben fo merflich machfendeni Biebe anm Aufwande und Bohlleben, bennoch in Ausehung ber Rinfte, Die Bildnifmalerei etwa allein auss genommen, die fo gepriesene Rreigebigkeit bet Nation fich nicht viel weiter erftrecte, als auf aans anfehnliche Unterzeichnungen zu einem neuen Rupferfliche, ju einer neuen Drachtansgabe eis nes flaffischen Nationalschriftstellere, ober auf bie, manchmal noch mit Murren, und Unmuthe gezahlte Ausgabe von funf Schillingen fur ben Ginlaff zu einer Runftausstellung. Desto mebr / aber mar' es bann, im Rall Diefe Rlagen gerecht find , ben Rünftlern felbst anzurechnen , wenn fie bennoch in Rleiß und Wetteifer nicht ermuben. Bers

Berglichen indes mit andern gandern thut boch auch bas englische Dublifum fur die thatige und milbe Runftbeforberung gewiß mehr, und fann mehr thun, als irgend eine andre Nation bafus Leiftet . ober zu leiften vermag.

Die prachtigen, groffen Aufmand erheifchens ben Ausgaben ber Bibel, bes Shaffpeare, ber Sumifden Geschichte von England, und fo mans de audre von geringerm, aber boch fehr beträchts lichem Umfange, ruden ihrer Bollendung immer naber. und faft teine von ihnen wird, wie es bei uns fo oft ber Kall ift, burch verfehlte Rechi nung auf Beifall und Abias, bald nach bem Une beginn ihrer Ausführung gehemmt und abgebros Und die Art, wie fie meiftens ausgeführt den. werden, die Bolltommenheit, in welcher bergleis cen Berte, Gefdmat und Manuichfaltigfeis und Driginalität mit Pracht und Schönheit vers binden, ift in der That felten und bewunderuds murdia.

Bie fehr indeß ber Eifer bes englischen Runklers reine Krucht des Talents ift, wie febr er in fo manchen Källen die fonft fo gewohnliche Triebfebern bes Gigennuges und ber Geminne fucht verfchmabt, bavon itt uuter andern bas

eble Anerbieten ein auffallender Beweis, mels thes die Beften unter ihnen por einigen Jahren gur unentgelblichen Berichonerung ber Paulfirche thaten, ob fich gleich ber Unnahme und Ausführung allerlei Sinderniffe und Bebenklichkeiten ges fomaklofer und frommelnder Borurtheile in den Beg legten. Much haben diese Runftler icon feit funf und zwanzig Jahren die Ginnahme für ihre Ausstellungen gur Unterhaltung ber groffen Rreischule im Sandzeichnen bergegeben, bie mif der königlichen Akademie ber Runfte verbimben Rad Abzug einer unbetrachtlichen Summe gum Beften durftiger ober verarmter Runftiers familien, hat man ben größten Theil biefes Gels bes bazu angewandt, Lehrer in allen Arten der Runftubung zu befolden, einen Rond für funftis ge Bedurfniffe niebergulegen, eine belehrende Cammlung von Gips = Abguffen nach ber Untis fe, von Buchern, Rupferftichen und Beichnuns gen zu veranstalten, um auf diefem Bege junge Benies mehr zu weden, ben Geschmaf mehr zu verbreiten und zu berichtigen, ber Arbeiteliebe aufzuhelfen, und vorzugliche Beweife des Tas lents und Rleiffen verhaltniffmagig gu belohnen.

Gon. Barry, klagte darüber, baß es in Enge

England an einer diffentlichen Sammlung der Meisterwerke bilbender Kunst aus den blübende sten Schulen und Zeitaltern, und keine damit in Verbindung stehende Anstalt gebe, wo junge angehende Künstler zum Studium und zur Nachbildung älterer und neuer musterhafter Originabildung älterer und neuer musterhafter Originable Gelegenheit sinden. In Italien, und besons ders zu Rom und Florenz gab es dergleichen Anstalten von jeher. Die großherzogliche Gallerie an dem leztern Orte steht täglich zu dieser Abssicht erdssinet; die besten Werke älterer großer Künstler sind dort vorhanden, und man hat das für gesorgt, daß sie mit aller Bequemlichkeit nicht blos beschauet und bewundert, sondern ans haltend studirt und nachgeahmt werden können.

Die königliche Kunstakabemie zu London hat Iwar eine nicht unbeträchtliche Buchersammlung, welche die schäzbarsten Werke über und für die Kunst enthält; sie wird aber nur in jeder Woche einmal, und auch dann nur eine Stunde lang, erdstnet, wovon jedoch fünf Monate im Jahre gänzlich wegfallen, in welchen sie verschlossen bleibt. Auch ist es nicht erlaubt, die Bucher und Kupferwerke mit sich ins Haus zu nehmen. Der Northeil ist also sehr unbedeutend, den ints

junge Künftler von diefer Anftalt ziehen konnen. Und an einer zu feinem Zwede bestimmten bffents lichen Sammlung von Gemalden und Zeichnuns gen fehlt es noch gang.

Ihre Unlage murbe freilich burch tonigliche Unterftilgung febr erleichtert werben: aber auch den ber Beitritt und bie freigebige Mitmirfung begilterter Privatpersonen murbe bagu binreis chend fenn. Wie fehr auch ein geringer Unfang folder Deranstaltungen burch vereinten Gifer ace lingen und jum gluflichften Fortgange gebeiben Bune, lebrt noch ein neuerliches Beispiel. Erft vor einigen Sahren ftiftete man in einer abgeles genen Gegend von London eine philosophische und naturforidende Gefellichaft, beren Mitglies ber fast famtlich aus bem Mittelftande und mes nig beguterte Manner waren. Die Beitrage waren anfangs ziemlich geringe, und reichten bennoch bin , um gar balb eine nicht unbetrachts liche Buchersammlung und einen Schnen Borrath mathematifder und phyfifcher Inftrumente aus fammen zu bringen.

Bum Theil wird indes der Mangel einer die fentlichen Gemalbesammlung in London burch die ehebem schon in diesen Annalen erwähnten

Mnlagen erfest, bie immer noch ihren gluklichen Die Shaffpeare. Gale Rortgang haben. der ie wird von Beit ju Beit mit größtentbeile meifterhaften Darftellung malerifder Scenen Dies fes groffen Dichters bereichert; und burch bie dan gelieferten Originalgemalde fomobl. als burch bie, burch anderweitige Angelgen auch unter und bekannten, Anpferftiche nach benfelben. beren Angabl fich fcon über funfgig beläuft " wird manches ausgezeichnete Runfttalent geweft und beichaftigt. Bon ben nach Bumburp's Beidnungen gestochenen shatspearischen Scenen find gleichfalls ein paar neue Befte geliefert. Maflin's Poet's - Gallery , in Rleetftreet, Die eine Beitlang geschloffen mar, murbe im Upril Diefes lexten Jahrs für die Unterzeichner und bas ganze Publitum wieder gebffnet; und man fab barinn feche neue trefliche Gemalde von Lone therbourg, Dpie und Morthcot.

Der lette dieser drei Künstler ist wohl nme streitig einer der besten und originalsten englisschen Maler jehiger Zeit. Er war Schüler und Freund des berühmten Rennolds, und bilder te sich hernach durch einen mehrjährigen Aufsenthalt in Italien, voruehmlich zu Rom und Ros

Florenz, noch weiter aus. Im Ausbrucke zeigt fich fein Talent am glanzendsten; aber anch feis ne Farbengebung hat fehr viel Wirkung und Starke, mit Feinheit bes Geschmaks verbunden. Unter ben Gemalden ber beiden gedachten Gals lerien ragen die seinigen durch malerisches Bersbienst jeder Art am meisten hervor.

Gin andres Ermunterungemittel fur Runfte Ier und Runftliebhaber find die jahrlichen Ges malde. Ausstellungen der toniglichen Runftatades mie. Borguglich ausgezeichnet mar die von diefem lexten Sabre, und am reichften, gleich ben vorbergebenden, an Bildniffen, unter benen mehs rere mit Geift und edelm Geschmat ausgeführt Bu beu schönften gehörten bie von hoppner, Lawrence, Beechen und Dwie. Der hiftorifchen Gemalbe gab es bins bingegen nur wenige. Befl's Darftellung von Mofes und Aaron vor dem Konige Pharad mar, bem Daage nach, ein groffes Stut; aber von Seiten ber Zeichnung, Anordnung und Farbengebung fand es ben fleinern Arbeiten diefes berühmten Meifters weit nach. Es ift fur bie tonigliche Ravelle zu Windfor bestimmt. Ires fcham's zwei Gemalbe: Birginia's Liebhaber,

ber

der über ihrem Leichnam eine Rede halt, und Graf Barren , ber die Anfpruche auf feine Gas ter rechtfertigt, waren febr gut gebacht, und in einem weit beffern Stol, als berjenige mar. ben biefer Runftler anfanglich nach feiner Ruts febr aus Rom gewählt hatte. Unter ben Lands ichaften gebubrte zwei Studen von Gir Geord . ge Beaumont ber erfte Rang, weil in ihnen ein Grad von Ginficht und Runftfenntniß fichts bar mar, die bei einem bloffen Liebhaber felten ift. In eben biefer Gattung von Gemalben zeigten fic auch Karrington, Ibbetfon und Des ther fehr ju ihrem Bortheile. Un flafifcher Rorrettheit bes Geschmafs und harmonischer Wirfung eines auffallend ichonen Rolorits if De ftal ber Gingige in feiner Urt. 3mei Bauers finder, die er fur Lord Berwit gezeichnet, und bernach in Del gemalt batte, gefielen ungemein durch einfachen Reis, ber bas Ange bezauberte; und in bem Bergen bes Beobachters bas fanftes fte Mitgefühl rege machte. Nicht minder fcon waren feine Beichnungen einer Sappho, Die dem Amor einen Symnus fingt, bes Sefiodus, ber Die Griechen in den Runften bes Friedens unterrichtet, und eines Berbfifturme, der von grofe fem Ausbruf mar.

. , 3mei jegtlebende englische Runftler treten mit vielem Glut in Sogarth's Sufftapfen. Bon Smirke fennt man icon einige wirs fungevolle tomifche Darftellungen que Chatfpeare, voll launigten Ausbrufs; und bei diefer Ausstellung gog; befonders ein fleines tomifches Gemaide, The Conquest, die Aufmerksamkeit an fich. Erfindung, Zeichnung und Rolorit mas ren gleich treflich in biesem Stude, bas in feis nen fleinen Umfaug eine bewundernemurbige Mannichfaltigkeit abstechender und unwiderftebe lich beluftigender Charafterzuge faßte. Seine Stude haben badurch ein Berbienft mehr, daß fie fast immer auf einen moralischen 3met abe gielen, und feinen Gefinnungen Ehre machen. Eben Diefes Lob gebührte gehn Gemalben von Morthcote in Sogarth's Manier, die er Di-Ligence und Dissipation, Bleiß, und Bers fdwendung, genannt hat. Nur war es sehr gewagt, nach hogarth's Two Apprentices und Harlot's Progress die Geschichte eines engenbhaften und verbuhlten Dabchens gu mas len; benn baju geborte mehr vertraute Renntnif Des Lebens und ber Sitten, mehr Sahigfeit jum Musbrut jebes Charafters im Berhaltniffe mit feis

feiner Lage, und manche andre aufferst selten mit einander vereinte Geschiklichkeiten. Man fand diese Stude überhaupt dieses sonst treflischen Kunftlers nicht ganz wurdig, ber mehr Bezruf zur historienmalerei zu haben scheint, als zur launigten Behandlung sittlicher Gegenstände.

Es gehort, wie man weiß, ju ben rubms lichften Bugen bes brittischen Nationalcharafters, baß bie flaffischen Meister in allen Sattungen ber fobnen Runfte einmal zum Theil gewordene Bewunderung burch Beit und lange Kortbauer feine Abnahme leibet, und bag ber Englander ben einmal anerkannten Merth ausgezeichneter-Talente fo tren und ausschlieffend verehrt, baß es jebem Betteiferer, ber nach ihnen die name liche Laufbahn betritt, aufferft fchwer wird, ben Preis bes allgemeinen Beifalls mit ihnen zu theilen, und unmbalich, ihnen benselben abzugewinnen. So ift es auch mit hogarthe beffen Lob nun einmal in Jedermanns Mund einer Generation gur anbern ift und von forterbt: Daber die gunftigfte Aussicht fur bas unlängst angefangene Unternehmen, seine Rus pferblatter mit mbglichfter Treue, und in vollis' ger Groffe ber Driginale nachgeftochen zu liefern.

Unter ber Aufschrift, Hogarth Restored, vers anstaltet ber Rupferstecher, Thomas Coot. Diefe Ropien ber mit groffer Sorgfalt bagu gesmablten vollendetsten Abdrude. Gie werden beftweise ausgegeben; und jede Lieferung wird. mit einer Beschreibung in Oftav begleitet, beren Kolge einen besondern Band ausmachen Dief mare Die beste Belegenheit gewesen. ben meifterhaften Lichtenbergischen Kommentar, bem bieber von ben vielen englischen feiner auch nur pon weitem gleich fommt, in ein Dublifum au bringen, bas ihn wenigstens mit eben fo grofe fem , und wohl noch arbfferm Beifall aufnehmen murbe, als bas beutsche. Rur mußte bie allerdings nicht leichte Ueberfetung beffer ausfallen, ale bie unlangft mit bem erften Banbe, persuchte Hebertragung ins Frangbfische; und ges; wiß ift auch die englische Sprache mehr bazu ges eianet.

Eine für Alterthumsfreunde und Renner der achten antiken Baukunst sehr erwünschte Ersischeinung ist der dritte Band der Anthiquities of Athens von Stuart und Revett. Dies, ses schon vor vier und dreissig Jahren angefans gene prächtige Werk war lange in Stillstand ges

rathen; und ba ichon ber zweite Band, erft. fünf und amangia Jahre nach dem erften, nach Stuart's Tobe burch Newton's Beforgund erfcbien, und auch diefer verftarb, fo ftand die Kortfegung taum mehr zu hoffen. Glifflichers. meife aber bat fie ein gewiffer Reveln mit Dr. Chandler's Beibulfe übernommen, und felbit . noch zu einem vierten Bande, bem Schluft bes Bangen, hoffnung gemacht. Der Text ift febr Tehrreich; und die fast durchgangige Bergleichung ber gemachten Bemerfungen mit ben Beschreis bungen bes Vaufanias bestätiget die groffe Riche tigfeit und Genauigfeit biefes treflichen Choros graphen aufe neue, wie fie auch ichon von mebs rern Reisenden anerkant ift. In biefem britten Banbe findet man einen vollftandigen Grundriff von Athen, und eine Reihe fcbner Abbildungen ber dortigen Ueberrefte groffer Architettur. Erlauterungen betreffen den Tempel des The feus, ben Tempel bes olnnwischen Jupiters, ben Triumphbogen und die Bafferleitung Sas brians, das Dentmal des Philopappus, und manche andre fehr bentmurbige Ruinen, mogu um Schinf bes Banbes noch eine furze Unzeige bon minder beträchtlichen gefommen ift.

Diefe fur bas Studium ber antiten gries difden Baufunft bochft intereffante Bert erins nert uns an ein andres von nicht geringerem Intereffe, welches burchaus fur bie gothifche Architektur und eine genauere anschauliche Belehrung über diefelbe bestimmt ift. Schon vorg vier Jahren machte ber Architekt. Sames Murphy, den Anfang, Grundriffe und Beiche nungen von ber Rirche und dem foniglichen portugiefischen Rlofter zu Batalba, in Eftremadura, au liefern, und benfelben eine vorläufige Abhandlung über die gothifche Baufunft beigufügen. Damals erschien nur bie erfte Lieferung, ber jest noch brei anbre gefolgt find. Das Wert ift fehr ansehnlich, in Imperialfolio, auf dem feins ften Belinpapier gedruft. Das babei als Dufter jum Grunde gelegte Rloftergebaude ift eins ber größten und prachtigsten; und ber Rif bas von ift von Grn. Murphy, einem jungen aber geschiften Runftler, auf ber Stelle mit ber größten Genauigkeit aufgenommen, ohne bie mas thematische Richtigkeit ber optischen Wirkung aufzuopfern, wie das in Zeichnungen dieser Urt nur gar ju oft geschieht. Die Bauart ift im neuern normannisch = gothischen Geschmat, von felts

feltner Ginfachheit und groffer feierlicher Bir In ber Ginleitung findet man viele ins tereffante Bemertungen, und manche neue Mufo Schläffe über diefen, noch immer nicht hinlangs lich genug erbrterten, Gegenstand, befonders aber die fpisia julaufenden Bogen und Bolbuns gen gothischer Gebaude. Die fanber gestochenen Rupfertafeln enhalten Abbildungen und mehrers lei Anfichten ber gebachten groffen Gebanbe bet Rirche und des Alofters Batalha, und ber prachs tigen Mausoleen R. Emanuels bes Groffen und Johann's bes Erften. Bwei barunter liefern bas Bildnif diefes legten Ronigs und ber Abnigin Philippa; und brei barunter enthalten unter ans bern eine intereffante Darlegung von den einzels nen Theilen ber gothischen Bogenstellung, Abbilbungen von den religibsen Bappen und Bahre Beichen bes dreizehnten Jahrhunderts, und ver-Schiedne Bruchftude ber gothischen Gaulenords Diefer Umftanblichkeit ift es zu verbans nung. Ten . daß man gegenwartiges Wert als eine Urt pon scientifischer Geschichte ber gothischen Baus funft anfeben fann, woran es bisher noch gang fehlte.

In England felbst, und mehr noch in

Schottland, giebt es, wie befanut, viele merts wurdige und ichanbare Ueberrefte jener Bauart. worauf Runftkenner icon mehrmals ibre Aufmerksamfeit und Untersuchung richteten. that auch neulich auf eine febr ausgezeichnete Mrt ein ichottischer Geiftlicher, Charles Cots biner, und lieferte die Refultate feines Rleifs fes in einem febr ansehnlichen Werke, bas zwei Quartbande fallt und funf Suineen toftet: Reenarkable Ruins and Romantic Prospects of North Britain. Die Rupfer find von Dazell geftochen, und enthalten theile Abbilbungen von Muinen und alten Gebauben, 3. B. von ber gothischen Rirche und dem foniglichen Rollegium an Aberdeen , ben Abteien St. Thomas zu Abros ath, Riuloff, Dlufcarbin und Beaulien, von verichiebnen Domfirchen, Schloffern, und bergl. mit beigefügten biftorifden Radrichten; theils romantifchen Unfichten, vornehmlich an ber Ceefufte; theile alte Dentmaler, Caulen, Dbelies ten u. f. f.; theile endlich Gegenstände aus ber Maturgeschichte, besonders Seemurmer und Dos Invenarten, die merkwurdig genug, und meis ftens noch nicht beschrieben find.

Dermuthlich bat man es jenen Ueberreften baupts

hauptfaclich zuzuschreiben , baß ber Baugefcmat in England nie eine bestimmte Richtung erhalten bat, und fich nie fo gang, wie es in Italien bet Rall mard und merden mußte, nach den beffern und in ihrer ebeln Ginfachbeit groffern Duftern bes Alterthums ausschlieffend bildete. Luxus; Eigenfinn und Liebe zum Sonderbaren tamen bingu; und fo leate man oft die großten Gebaus be, besondere Landhaufer und Schloffer, lieber nach ber unvollfommenern Bauart bes Mittelals ters . als in bem edlern Stol der Griechen und Romer an. Schlimmer noch war die unglutlis de Mifchung beider Manieren' mit einander, woraus manche mit ausehnlichen Roften bem guten Gefchmat wie jum Troz aufgeführten 3wite tergebaube entftanden. Diefem Uebel fuchte neus lich Robert Morifon dadurch ju fteuren, baff er Catmirfe beiber Art, jede indef abges sondert, lieferte: Designs in Perspective for Villas in the ancient Castle- and Grecian Styles. In ber biefen Grundriffen und Unfichten beigefügten Ginleitung wird eine turge Geschich= te bes Geschmats in ber Baufunft und ber Bers anderungen mitgetheilt, welche berfelbe durch ben Ginfing der Sitten, Lebenbart und Zeitunis ftån:

Rande erlitten bat. Bas bier bie Bauart ber Echloffer, pornehmlich ber Bergichloffer, the Castle-Style beifit, batte, wie bekannt, in ber durch gang Europa verbreiteten Lebnsverfaffung feinen voruehmften Grund, mo Schut und Bers theidigung bas vornehmfte Augenmert fenn . und mo bie genaue Beobachtung des Berbaltniffes und Chenmaffes gar oft ber Beschaffenheit ber Lage: ber Dothwendigfeit ober Bequemlichkeit nachstehen mußte. 3metmäßigkeit war also bod and bier, wie bei den Bau-Anlagen des Alters rhums, die vornehmste Regel. In romantischen und bergigen Gegenden werden bergleichen ans thische Bergichloffer noch jest schifflich genug ans gelegt, und erhoben bas Malerifche ber Gegend burch barmonirenden Gindruf bes Gangen. Aber die awetwidrige Anwendung biefes Geschmats, und mehr noch die unnaturliche Bermischung beffelben mit bem einfachen Styl ber antifen Bauart wird bier mit Recht getadelt, und bie Ungereimtheit burch ben Kontraft in ben gelies ferten Abbildungen besto auffallender gemacht.

Das bekannte Rupferwert bes frangbfifchen Architetten Desgotez, welches genaue bilblis che Darftellungen von ben Ueberreften ber Ges baus

baube bes alten Roms enthält, ift von bem jest verftorbenen englischen Baumeifter Marfball, mit von ihm felbit nachgeftoches nen Rupfern und einer bem Originale beigefuge. ten Ueberfetung bes Tertes, in zwei Grosfolios Banben berausgegeben. Schon vor mehr als bundert Sabren ericbien bies Bert querft: und Die spatere frangbfische Ausgabe lieferte Die Rus pfer fehr verbraucht und verunstaltet. find hier nun nach ben altern Driginalen mit groffer Sorgfalt nachgebildet; und fo befigt man wieder in diesem ernenerten Berte eine vollftans Dige Reihe ber mertwurdigften Alterthumer rb. mifder Baufunft. Auf die Genauigfeit des Tertes ift die namliche Sprafalt vermendet.

Chedem schon ist in diesen Annalen des großsen und kostbaren Werks Erwähnung geschehen, welches H. Repton über den schon Garstenbau, und vornehmlich über die landschaftslichen Gartenscenen, unter der Aufschrift: Sketches and Hints on Landscape Gardening, gesliefert hat. Es verdient aber hier eine nähere Anzeige, weil nur eine bestimmte Anzahl von Abstrücken sur die Unterzeichner abgedruft ist. In seinen sogenannten rothen Buchern, red books, bats

batte biefer finnreiche Gartentunftler fich ichou ber ihm eignen und fehr zwefmäßigen Methobe . bebient, ber Ginbilbungsfraft einen ichnellen, übersehbaren Gindruf von ber Wirfung feiner Ibeen und Berbefferungevorschlage zu verschafs fen : namlich durch bewegliche Papierftreife, Die er Slids neunt, welche, auf die Rlache des Pas piere gelegt, ben zum Garten bestimmten Boben in feinen einfachen, noch unbennzten Bus ftande darftellen, und, binweggehoben, von den anzubringenden Gegenstanden einen anfchaulichen Begrif geben; eine Methode, die freilich auch ihre Unvolltommenheiten, und daher von Drie ce und Rnight manche Widerfpruche erfahren bat. Diefe Entwurfe find indes nicht bestimmt, alle fleine Umftanbe und Nebentheile einer Lands schaftescene barguftellen , sondern blos ben Saupte effett, ber fich von ihrer Unlage und Unficht ers In bem Berte felbft werden gue marten läßt. erft die Charaftere, Lagen und Beziehungen bers fchiedener Gegenden beschrieben, fodam die mit Gartenanlagen zu verbinbenden Gebaude, ihre griechische ober gothische Bauart, und die Bahl Dierauf wird inebes bes Plages bazu geprüft. fondre vom Baffer, von Thiergarten und deren Bern

Ediebenheit von Bolungen, gehandelt und ber menere Befchmat an groffen und landschaftlichen Garten mit ber altern gepmetrifden Danier gus Sammengehalten; gulegt auch die vortheilhaftefte Artigezeigt. ber angrangenben Gegend einen Reig und eine Beibalfe gur Birtung bes Gats tens felbft zu ertheilen. Der Stoff bes Ganzen ift aus ben Boricblagen und Angaben entftans Ven Die Br. Renton nicht weniger als fieben und funfzig englischen Ebelleuten zu ihren Gars tenenlagen aufgefest und vergezeichnet batte: und vorzäglich ift babei ber Plan ju Belbet. Dein: Landfifie des Derzogs von Vortland, jum Grunde gelegt. Unter anbern werben folgende fechszehn Quellen des Bergnügens am landichafts Bichen Gartenban, und als eben fo viel Erforders niffe, für benfelben angegeben : Bufammenftime, mung Muten, Ordnung, Chenmaag, maleris fcbe Wirfung , Berflechtung , Ginfachbeit , Mannichfaltigfeit, Reubeit, Rontraft, Bufammens bang, Ibeenverfnupfung, Groffe, Eigenthums lichfeit, Belebung, und Sinficht auf die verfchiedne Birtung der Tageszeiten auf den Anblit der landlichen Raturgegenftande.

Minder betrachtlich., aber boch tein gang

unwichtiger Beitrag ju ber von mehrern englie fchen Schriftstellern grundlich bearbeiteten Theon rie ber iconen Gartenkunft. ift bie neue febr vermehrte Ausgabe von Georg Mafon's Die fay on Design in Gardening, ber aberst fcont im 3. 1768 ohne feinen Ramen erfchien, and mun auch eine Prufung verschiebner neueres Schriften über biefen Gegenstand ale Buien ers halten hat. Der Berfaffer biefes Berfichs iff von dem berühmten Dichter biefes Mantens vers fchieben , bem man bas ftbbne Lehrgebicht , bes englische Garten, zu verdanken hat. Des Pritische Theil feiner Abhandlung ift jedoch mins ber erheblich, als ber historische und antiquas tifche. art to a second control

Bon jehem Dichter Ma son, nift bend Bornamen William, der Borsanger zu York ist; erhalten wir historische und kritische Bersuche über die Kirchen munfik der Engländer: Elsays, historical und vritical, on English Charen Music. Des Bersasses Prose ist zwar nicht so geschmakvoll und korrekt, als seine Poesse; ind deß enthalten diese Bersuche manche feine und tresliche Bemerkungen, mitunter aber auch mans he paradore und sonderdare Meinungen, benen Kens

Renner und Liebhaber der Toukunft wohl nicht burchgehends beipflichten werden. Der erfte von Diefen Berfuchen betrift bie firchliche Instrumen. talmufit; und die Lehre vom mufikalischen Accent und Rhythmus wird barinn besonders mit pieler Rlarheit und Grundlichkeit abgebandelt. Bugleich findet man bier auch manche intereffans te historische Erdrterungen , mobei Dr. Burs nep's Geschichte ber Mufit mit gerechter Aners fennung ihres Werthe benugt ift. Die Geschichs te der Orgel ift vornehmlich aus einer Schrift uber ben Orgelbau von einem Benediftiner, Dom Bedos de Collis genommen, welche por etwa breiffig Jahren beraustam. Das Drs gelfvielen aus dem Stegereif, ober bas Phantafiren auf der Orgel wird boch wohl zu hart beurtheilt und gang verworfen; und fo find auch Die Erinnerungen wider ben Gebrauch ber Geis gen bei der Rirchenmufit gewiß zu einseitig und engherzig, ob man fich ihrer gleich in ben enge lifchen Rirchen jest nur felten zu bebienen pflegt, In dem zweiten Berfuche, über die Rathebrals mufit, geht ber 3met bes Berfaffere bornehme lich dabin, biefe Gattung blos auf ben einfachen Rontrapunit, mo Rote gegen Mote gehort wird, und

٠;

und auf einen einzigen Ton fur jede Sylbe eine auschranten. bamit ber Bortrag bee Textes, von bem bier bie Rebe ift, befto mehr Bestimmts Much bier wird beit und Deutlichkeit erhalte. bie Strenge gewiß übertrieben. Der Rirdenges fang, Parochial Pfalmody, macht ben Gegens fand bes britten Berfuche aus, worinn ein turs ger Abrif feiner Gefchichte bei ben Reformirten und Lutheranern vorausgeht, und bann manche gute, wenigstene prufungewerthe, Boriciage gur Berbefferung beffelben gethan werben. Su bem vierten Bersuche endlith ift bie Rede von ben Urfachen ber jegigen unvolltommenen Bers bindung zwiichen Mufit und Poefie. Sier ließ fich aber von ben Talenten und Renntniffen bed Bew faffere weit mehr erwarten, ale er wirklich geleiftet hat. Darinn aber bat er allerdinge Recht, bas felbft bie Berbefferungen und groffen Bortichrie te ber Dufit in neuern Beiten ; woburch biefe Runft, für fich allein betrachtet, unftreitig ges wonnen hat, ihrer Unwendung duf die Poefie und ihrer innigen Berbindung mit berfelben nachtheilig geworden find.

Bon einem beutschen Tontanftler, Kolls mann, ber bei ber tonigl. beutschen Rupelle in St. Ja mes als Organist angestellt ift, ers schien neulich An Estay on Musical Harmony, in einem Foliobande, worinn die wesentlichsten Grundsätze der musicalischen Theorie und Roms position gant gut geordnet, und leicht und faße lich vorgetragen sind. Das Werk wird von den englischen Austrichtern sehr empfohlen, die es selbst eingestehen, daß wir Deutschen an grundelichen theoretischen Schriften über die Musik reicher, und diese in ihrer Art weit varzüglicher, als die englischen sind. Auch in der gegenwärstigen Anleitung scheint das Meiste und Wesentelichste von Marpurg, Bach, und Kirnberger entelehnt zu seyn.

Die Menge von Mufifstichen, die ohne Um terlaß zu London, meistens in Longman's und Broderip's Berlage, herauskommen, ist sehr groß. Theils sind es ganze Werke, theils Favos ritgesange aus den neuesten englischen Opern, worunter die von Shield und Dr. Arnold die beliebtesten sind; theils auch die neuesten Ins strumentalsachen von Handn, Pleyl, Roczluch, und andern Romponisten für den Zeitgeschmak.

## Meunter Abschnitt.

### Sittenge schichte.

Erfte Abtheilung.

### · Gub ait.

Engenben und Lafter. — Eigenbeiten. — Berbrechen. — Privat-Borfalle. — Prop vingial. Gebrauche. Sittliche Bemertungen die Englander betreffend. —

Ettliche Bemerkungen die Englander betreffend. — Angenden. — Mr. Davis nen angelegte Manus factur für die Dürftigen, bei Minehead, wie and bessen Erbauung einer Stadt zu Alcombe. — Fers nere Grosmuth dieses Britten. — Mr. D'Neals in Edinburg Todtschlag eines gesezwidrig handelne den Gerichtsbieners und seine Verurtheilung. — Mr. For's edelmüttige Verwendung für denselben bei dem Minister Pitt. — Versall der Sitten in England. — Menge der Chescheidungen und deren

Kolgen. - Der Bifchof von Bangor megen einer Soldgeren por bem Laubgericht ber Graffcaft Sas lop angeflagt. - Berrichaft alter Borurtbeile. -Kortbauernde Untunde benachbarter Rationen, ein mertwurbiger Beweis bavon. - Rene Prophetin in Chefter. - Babrfagerinnen in London. -Kortidritte ber Svielfucht. - Einrichtungen ber Spielbaufer; Rante und Runfte ber Spieler. -Unglufliches Schiffal eines fpielenben Junglings. - Spiel: Affembleen ber Damen. - Bunehmenber flor ber Karten : Manufatturen. - Brutalis tat bes Babels. - Grobe Beleidigung ber herrogin von Bort von ben Sanftentragern au Bath. -Die Anflage auf Sunde und beren Rolgen , bie Abstumpfung bes menschlichen Gefahle, ein Tobesurtbeil für viele taufend Ebiere: - Smeis Lampf bes Bergog von Morfolt mit bem Porb Malben, besgleichen zweier ameritanischen Offiziere. - Ausgeschlagenes Duell des See: Cavitains . Bancomer auf die Ausforderung des Lord Camelo forb. - Conberbare Sandlungen. - Bermablung ber Tochter bes Grafen von Stanbove mit einem Land: Mundarat. - Gang eigne Anfmunterung eis nes Manufalturiften in Macclesfield an feine Arbeis ter aum Kirchengeben. - Schreflicher Cob eines Beis sigen in Cumberland. - Rortbauerndes Bertaufen der Beiber. - Aufauf einer folden Krau in Sheffield får feche Vence. - Dr. Butdinfon's,- eines Irlan-2 2 bers.

•

bers, fonderbares Testament, wobei fich 16000 Bers manbte gur Erbichaft melbeten. - Ginladung bes Londner Dublifums um eine fogenannte neue Erfindung au feben. - Gebr anffallende Beranftals tung bes Magiftrats ber Stadt Glasgow. - Ans seige eines armen Menichen, für Gelb bas Gebeims nis ju lebren, Reichthumer ju erwerben. Sonderbare Befanntmachung bed Dottor Douglas, eines Arates in Loudon. — Bunderliche Augeige eines weageigaten Bebienten. - Die Englischen Beitungsanzeigen, felbit die gewöhnlichen . als Beis trage jur Sittenaeschichte betrachtet, und als folde burd Beisviele erwiesen. - Leben und Tob Mr. Rofield's, eines groffen Sonderlings in Stane bribge. - Swift, ein 93jabriger Greis in Dort. ber Rothaucht wegen angellagt und vernrtbeilt. -Schretliches Beispiel ber JuftiaDflege bes Pobels in Loudon. - Satirifde Edilberung Groebritans niens . unter dem Bilbe eines Vatienten. - Bus nehmender Gelbitmord. — Capitain Gnell. — Lord Comnfend. - Berbrechen. - Bebandlung einer Krau in einer betrügerischen Auction. -Maleigh . ein Schulmeifter in London . Dothaude tiger von brei Dabden unter eilf Sabren. Befton, wegen falfder Unterfdriften bingerichtet. - Rafende Ausschweifungen von feche Dragonern in Strafford. — Ein unnaturlicher Bater in Coldefter. - Ein Liabriges Weib in Ebinburg, als

unverbefferliche Svinbibin aum lebensmierigen Gefangniß verurtbeilt. - Entbedung einer felden Mang . Kabrit in Remaate. — Berfuch big verbeimlichten Gelber eines Londner Bangnerottirers an entbeden. - Complot einer gangen Kamilie, die Stadt Ereter in Brand ju fteden. - Eutdef. Tung einer befondern Betrager-Banbe, unter bem Bormand au bewirtenber Begnabigung, von vernrtheilten Berbrechern Gelb an erpreffen. - Ges endigte Gefängnisftrafe ; bes fogenannten, linges beuers , Rhvuwid Billiams. - Bobithatigleit ber neuen Londner Bolizei : Ginrichtung. - Raus bereien veridiedener Art und Ausbreitung berfels ben in ben Provingen. - Codesgericht in Befte minfter aber zwei und zwanzig folder Berbreder. - Groffe Berwegenheit ameier Poftrauber bei Dunbam. - Abgerichteter Bund, Gehalfe eis nes Straffenraubers bei Leebs. - Rampf eines Sundes mit einem Ranber in Glasgow. - Berbindung einiger Patrioten in Lewes einen tahnen, allen Berfolgungen ber Gerichtsbiener entganges nen, Straffenrauber au fangen, und beren glutlis der Erfola. - Bunehmende Graufamteit ber Rauber. - Ermordung Mr. Linnie's, eines Londs ner Raufmanne, bei Sutton, ber unbewafnet war und feinen Biberftanb leiftete.

:

Ł

Sehr mertwürdige und in ihrer Art einzige Bemerlungen, Etfahrungen und Rachforichings.

Resultate bes Londner Kriedensrichters Colquboun, has in ben Sahren 1704 und 1795 berrichende Sit= ten . Berberbniß ber Stadt London betreffend. Das Gemerbe ber falfchen Munger, aufgebett In allen feinen Theilen : Kabritanten , Runftler , Sandelstente, und Ausbringer. - Claffification : ) biefer Art Baaren nach ibren Gattungen, ihrem Industrie : Aufwand und Gehalt. - Sandelevortheile und Norsichts : Magsregeln gegen Ueberfal-· le. :- Angol ber Bauptarbeiter und Sandeleleute in diefem Rache. - Angahl ber in London von .. ben Glatsfällen bes Tages lebenben Menfchen. -Mnant ber Biermirthe. - Berechnung ber fleis nen Sausdiebftable in London. - Berechnungen ber Diebereien auf bem Baffer, ber Sauseinbrus de, der Laschendiebereien, des Diebstahls von Bich, Getreibe, Gartenfrichten, n. f. w. - Bes trag ber Betrugereien mit falicen Documenten, Bedfeln und Scheinen, besgleichen ber burch Betrug erbaschten Bagren. — Bafferbiebe, bie im Gangen fehlen, und mit bem Mamen Lumpers bezeichnet find, auch einen Club und eine Caffe Mben; ibre Bebulfen beim Bollmefen angeftellt, die den Ramen Glutmen (Schluder) führen. -Bafferbiebe , bie im Gleinen bie Schiffe und Fahrzeuge bestehlen, und Dreflerden genannt werben. — Bemafnete Flußtauber. — Formliche . Loslaffung von 4,262 gefaugenen Werbrechern.

Mus

Mntabl ber beimlichen Lotterte Miecuraus Comps toirs in Loudon, ihrer Agenten, Schreiber. Gebalfen , mud bewafneten Beidaber. - Annebl ber in London, fo wie auch in gang England wobnen-Den Inden und ibter Spuggogen. - Gwindler nub ausgelernte Betrüger in gangen Banben manniafaltiger Art. - Ansgeführtes Diebs : Broieft an einem Galla: Cage im tonigliden Dallaft in St. Sames. - Angabl ber in ber Sauptftabt befinde lichen Sehler gestobiner Sachen. - Tant ber auf die Entbedung ber Rauber und Diebe defese ten National : Belobmingen, nach ben Gegenftans ben bes Ranbs geordnet. - Suballe bet im Mabr 1791 por bas Criminal & Gericht ber Dlbs 1. Railen gestellten Berfonen . und beren angeschuls Diate Berbrechen unter Rubriten abaetbeilt. -Ansahl iber privilegirten Bfand : Bucherer in Lonbon, und auch in ben Provincen. - Angatt ber Polizen : Gerichte in London, und ber bagu geboris rigen Richter , Conftabel , Schreiber , Beamten und Polizeifnechte. — Anzahl ber Kirchiviele's ber Baufer und Nachtmachter in London und Bestminfter. - Gerichtsbegirte in ber Saupte ftabt bes brittifden Reiche. - Roften ber verurtheilten auf ber Themfe und in ben Safen arbeis tenden Berbrecher. - Eransvortations : Roften ber Berbrecher nach Meus Gub : Ballis, verbuus den mit den Roften gur Anleaung ber bortigen Co: Fonie.

Ionie. - Schiffale von 7997 vernttheilten Berbredern. - Roften ber Baligen. - Sabelle ber in London lebenden und fic von Berbrechen und Laftern nabrenben Menichen in 23 Claffen geordnet. - Groffe und Bolfemenge ber Stadt London, die Angabl ibrer & raffen, Dlate, Saufer, Rirden, Ravellen, Ergiebungs : Inftitute, Collegien, Soulen, Sofvitaler und Baifenboufer. - Groffe und tleine menidenfreundliche-Socies taten. - Gefesliche Armen : Stener ber Stabt London. - Bergeichnis aller Reichs : Eribundle in England. - Anzahl ber anbern Berichtsbofe; ber Procuratoren, Abvocaten, Rotarien, Schreiber ic. 1c. Angabl ber Gefangniffe in London ber barin fis genden Souldner, der Souldprozesse und ihrer Soften. -

Sittlicher Borfall in Indien einer aufferora dentlichen Art.

Man wird hier, nach gewöhnlicher Art, fittlische Borfalle aller Gattungen aufzeichnen, und sodann bas Ganze mit einem zweimäsig geordeneten Auszuge aus bem Bericht ") einer Lompner Ma-

<sup>&</sup>quot;) Es ist biefes wertwarbigen Buchs fcon im 3ten Abschnitt gebacht, und auch bort beffen Litel am-

Magistrats person, des Friedensrichters Colsquboun, schliessen, Die Resultate in diesem Buch stimmen im Wesentlichen vollig mit dems zenigen überein, was man seit zehn Jahren zerstrent in diesen Annalen Englands gelesen hat. Die Bemerkungen betreffen zwar allein die Hauptstadt; aber das über alle Verhältnisse bevölkerte London macht einen groffen Theil der brittischen Nation ans, und ist durch sittliche Gebräuche und Einrichtungen weit mehr für England, als Paris für Frankreich ist; welches au einem andern Ort bewiesen werden soll, und hier nur angesührt wird, um dem Vorwurf zu begegnen, daß man in diesem Werk die Hauptsstadt nur selten aus den Augen verlohren hat.

Man hat die Tugenden der Britten in als Ien Abschnitten dieses Jahrgangs in vielfachen Bugen aufgestellt: ihren noch nicht verlohrnen patriotischen Geist; ihre Grosmuth und Bohls thatigkeit; ihr thatiges Mitleid mit den franzds L5 sischen

geführt worden. Man hat davon mehrere Auftagen hintereinander gemacht, von welcher die 4te erweiterte, und durch Berichtigungen vom Berfalfer verbesserte Auftage hier als Quelle benugt word den ist.

Ionie. - Schiffale von 7997 vernttheilten Berbrechern. - Roften ber Polizen. - Cabelle ber in London lebenden und fic von Berbrechen und Luftern nabrenben Menfchen in 23 Claffen geordnet. - Groffe und Boltomenge ber Gtabt London, die Angabl ihrer & raffen, Dlate, Sans fer, Rirden, Ravellen, Ergiebungs : Inftitute, Collegien, Schulen, Solvitaler und BBaifenbaufer. - Groffe und fleine menichenfreundliche Socies taten. - Gefegliche Armen : Stener ber Stabt London. - Bergeichnist aller Reiche: Eribungle in England. - Angabl ber anbern Berichtsbofe; bet Procuratoren, Abpocaten, Rotarien, Schreiber ic. 1c. Angabl der Gefängniffe in London der barin fis genben Schuldner, ber Schulbprozesse und ihrer Roften. --:

Sittlicher Borfall in Indien einer aufferorn. bentlichen Urt.

Man wird hier, nach gewohnlicher Art, fittlis de Borfalle aller Gattungen aufzeichnen, und sodann bas Ganze mit einem zweimäsig gepros neten Auszuge aus dem Bericht \*) einer Londner

<sup>\*)</sup> Es ist dieses merkwurdigen Buchs icon im zen Abschnitt gebacht, und auch dort beffen Litel an-

Magistrats . Derson , Des Friedensrichters Col. auboun , ichlieffen. Die Resultate in biesem Buch ftimmen im Wefentlichen vollig mit deme ienigen überein, mas man feit gebn Sabren gerfirent in diesen Unnalen Englands gelesen bat. Die Bemerkungen betreffen gwar allein bie Sauptstadt : aber bas über alle Berbaltniffe bevolferte London macht einen groffen Theil ber brittifchen Nation ans, und ift durch fittliche Gebrauche und Ginrichtungen weit mehr für England, ale Paris fur Frankreich ift; welches an einem andern Ort bewiesen werden foll, und bier nur angeführt wird, um bem Borwurf gu begegnen, bag man in biefem Bert bie Saupte fadt nur felten aus ben Mugen verlobren bat.

Man hat die Tugenden der Britten in als Ien Abschnitten dieses Jahrgangs in vielfachen Bugen aufgestellt: ihren noch nicht verlohrnen patriotischen Geist; ihre Grosmuth und Bohla thatigkeit; ihr thatiges Mitleid mit den frangds

2.5 fischen

geführt worden. Man bat bavon mehrere Auflagen hintereinander gemacht, von welcher die 4te erweiterte, und durch Berichtigungen vom Berfasser verbesserte Auflage hier als Quelle benugt worden ist.

fischen Emigrirten; ihren Unternehmungs. Geist; ihre Tapferkeit und andre Tugenden, in so ferne solche zur Geschichte des Jahres 1796 gehören. Es bleibt hier also nur eine sehr geringe Nach. Iese übrig; einige einzefne Juge, die indeß hier an ihrer Stelle sind. Die Laster hingegen hat man weit weniger Gelegenheit gehabt, in dem Lauf des Werks zu berühren, daher ihre Ausstellung im diesem Abschnitt einen grössern Raum erfordert.

Mr. William Davis, ein reicher Mann und groffer Patriot, legte, um die Dürftigen zu beschäftigen, eine Wolls Manusaktur nahe bei dem Wahlsleden Minehead an; auch ließ er in dieser Gegend zu Alcombe, soinem Kandsiz, eine neue Stadt bauen. Im Marz, als die Kalte noch groß und der Mangel in England sühlbarer wie zuvor war, wurden in dem Flets ten folgende Mauerschriften ausgestellt:

"Glufliche Zeiten für das arme Minehead !d

"Sandel, Freiheit und Ueberfluß!"

"Eine Stadt wird gebaut werden!"
"Man wird Korn austheilen!"

Diezu wurde die Nachricht gefügt, bag alle armen Wahlburger bes Orts, am nehmlischen

chen Tage von Mr. Davis ein jeder einen bale ben Bufchel Rorn und ein Maas ftartes Bier. bekommen follten. Dies murbe ausgetheilt. Die Einwohner gogen nun am folgenden Morgen waarmeife mit Cocarden an ihren Silten, mit Trommeln and Kahnen, in Prozession zu ihrem Mobilthater nach Alcombe. Gin Theil der Mans ner trug lauge Stangen, woran wollene Rleden befestigt waren; die Bollkammer maren in fare bigter Bolle gefleidet; bie Beber trugen ibre Bertzeuge und die Beiber ihre Spinnrader, Des nen die andern Ginwohner ebenfalls zwen und amen nach Alcombe folgten. Bier ichutteten fie ihren berglichen Dauf gegen ihren ebeln Dits burger aus, ber fie alle auf einer ichbnen Ebes ne, bas Freiheitsfeld genannt, gut bewirthen ließ.

In Schottland ereignete fich ein Borfall, der wegen seiner Folgen Aufzeichnung verdient, da er etwas Eignes hat, und zwen berühmten Britten Ehre macht. Mr. D'Meal war in Edins burg des Patriotismus verdächtig; man glaubste, daß er in seinem Hause verurtheilte Personnen heimlich beherbergte, und beschloß daher ihn zu überfallen. Die Gerichtsbedienten, da

fie feinen ctiminalrichterlichen Befehl (Barrant) aur Durchfuchung batten, nahmen ben Bormand einer Civil : Sache, um mitten in ber Racht ins Daus gleichsam einzubrechen. Mr. D'Real behandelte fie wie Straffenrauber, und icos einen derfelben todt. Das Schottlandische Tris bunal nahm auf alle diese Umftande bes perane laften Tobtidlage, Die, laut vielfacher Erfahe rung, vor einem Englischen Tribunal entscheib bend gemefen maren, feine Rutficht, und vers urtheilte ibn als einen Morber gum Tobe. Unglufliche mandte fich nun an Mr. Rot, und Abersandte ibm eine Bittschrift fur den Ronig. Die auch fofort von jenem Freunde aller Unterbruften, bem Bergoge von Portland, als Dis nifter bes Innern, übergeben murbe, in ber Bu, berficht, er murbe folde unverzüglich bem Dos narchen vorlegen. Allein diefer durch die Sofs luft gang veranderte Bergog nahm ben Drang ber Sache gar nicht zu Bergen, und ichifte bie Bittidrift nach Chinburg guruf, um gupor bas Sutachten eben ber Schottlanbischen Richter einanbolen, die das Todesurtheil bewirft batten. Dies Benehmen fcbien Dr. For febr zwefmidrig. und ba er mit Recht beforgte, bag D'Real in Dies

Diefer 3mifchenzeit gehentt werden mochte, fo blieb bem Menschenfreunde nichts ubrig, als fich an Mr. Pitt felbft ju wenden. Er that es auch mit Berleugnung aller fleinlichen Betrache tungen, Die bei taufend andern ein entscheibens bes Gewicht gehabt hatten, nehmlich fich vor feinem groften Reinde in einer bittenben Lage au fellen, und fich babei einer talten, vielleicht bittern Untwort auszusegen; benn es galt bier bas Leben eines Menichen. Der Minifter begieng jedoch die ehrenvolle handlung, burch die gebbrige Aufmerksamteit auf die Sache, ben eb-Len Gifer feines Reindes ju murdigen. Um fols genden Tage, es war im Monat Marg, gieng ein Gilbote mit bem Befehl nach Schottland ab. Die Sinrichtung aufzuschieben.

Nie waren die Chescheidungen in England in so groffer Anzahl wie jest. Man fragte den Stadt : Kämmerer Wilkes, der England, bes sonders aber London, vielleicht besser, als irs gend einer seiner Mitburger kannte, um die Urssache dieser auffallenden Zunahme: "Die Ursas "che davon ist die nehmliche, als warum wir "jest weit mehr Banquerotte wie ehedem haben. "Wir machen mehr Geschäfte, wie

"un fre Borfahren." — Durch diese Bersmehrung der ehelichen Trennungen wurde die sonst mit Chestands: und Chebruchsprozessen vers bundene Schande start vermindert; auch sieng man in England an, diese Gattung von Unsitzten sehr leicht zu behandeln, so daß man im July den Standal sah, daß jemand disentlich in den Zeitungen eine Sammlung von Chesbruchs: Prozessen unter dem Titel ankündigte: A general History of modern Gallantry. Auch auf den Kommedien: Zetteln kleiner Städte las man oft die satyrische Zusammenstellung der beskanten Stücke: How to get married; The Wedding-day und The Divorie. (Der Wegzur She, der Hochzeittag und die Chescheidung.)

Der Verfall ber Sitten war in vielen ansbern Dingen sichtbar, worunter auch ber sonders Dare Umstand gehörte, daß der Bischof von Bangor, Doktor John Warren, wegen ———einer Schlägerei vor dem Landgericht der Grafsschaft Salop als ein Ruhestdrer eriminalmäßig angeklagt wurde. Er hatte sich durch den Jorn hinreissen lassen, an einem Beamten seines Bissthums Hand anzulegen, welches Zeugen bekräftigten; allein zum Gluk für die Stre der hohem

englischen Geistlichkeit fehlte benm Prozest etwas an ber Form, baber die Sache keine Folgen hats te, und der Bischof der Strafe entgieng.

Die Herrschaft der Borurtheile war in Engsland noch sehr wenig vermindert worden. Imsmer ward man noch viele alte von andern Naationen längst abgelegte Irrthumer gewahr: Beis behaltene Borurtheile; der alte Aberglaube; die Shefurcht für verjährte Risbräuche; die unversbesserten Erziehungs: Methoden; die nehmliche Unfunde andrer Bolker, ja selbst ihrer nächsten Nachbarn.

Im April las man in allen Londner Blatstern, mit ausgezeichneter Drukschrift: A very eurious Advertisement in the Leyden Gazette. Und was war diese so souderbare Mekkwirdigskeit, die sich alle englische Zeitungs. Schreiber um die Wette beeiferten ihren Lesern, das heißt: der ganzen brittischen Nation, anfzustellen? Nichts anders, als eine Anzeige, die der Graf von Weldern in Haag von dem Tode seiner Gesmahlin machte; ganz in dem nehmlichen Styl und mit den Worten, wie man täglich in den Hambursger Zeitungen zur Genüge liest, und schon seit mehrern Jahren in jedem Blatte jener berühmten

Inftitute gelefen hat, welches alles aber ben Englandern unbefannt geblieben mar.

Im vorigen Jahre machte ber- Prophet Brothers bundert Taufende von Englandern bans ae; in diesem Sabr trat auch eine andre Prophes tin in Chefter auf, die fich ben Ramen Britans nia gab, und fo wie ihre Borganger, bem Reis de Revolutionen und alles Ungluf prophezente. im Lande umber jog, auch groffen Bulauf hate te. - Dabei trieben die gewöhnlichen Bahrfager benberten Beschlechts ihr altes Spiel fort, und luden auch immer noch ihre Runden durch bffentliche Auzeigen zu ihren prophetischen Altas zen ein. Gie beschränften fich jeboch nicht auf bloffe Babriagungen, fondern versprachen auch burch zauberische Rünfte bie Bunfche ber Opferne ben zu erfullen. Liebe zu bewirten, und: andre Dinge mehr. Gin Beib biefer Urt, Namens Anight, war besonders freigebig mit diefen Bers fprechungen, die fie oft bis auf die Bufage auso behnte, bag ber geliebte Gegenstand in einer turgen Frift felbft die erften Schritte thun follte; geschähe es nicht, fo mare fie erbbtig, bas für Diese Bexerei empfangene Gelb wieber gurut gn Diese Bufage wurde jedoch nie erfüfft. geben.

Die Betrogenen, schämten sich und schwiegen fille, ober, wenn sie sich meldeten, wurden sie Hohnisch abgewiesen, und die Einfaltigen durch die Drohung des Weibes abgeschreft, den Teus fel erscheinen zu lassen.

Eine dieser Spbillen in London versuhr mit gröfferer Behütsamkeit, und entgieng den Polisgei : Richtern durch einen Kunstgriff. Sie kans digte in den öffentlichen Blattern eine Pomade von besondern Eigenschaften zum Verkauf an, wobei sie sich erbot, den Käufern alle Fragen wegen ihrer kluftigen Schiksale zu Wasser und zu Lande gratis zu beantworten, "da sie die 7te "Tochter ihrer Mutter sey, und diese auch die "7te Tochter ihrer Grosmutter gewesen wäre; "daher, nach ihrem Krast-Ausdrut, "alle Schwieszisseiten von ihr wegsliegen wurden, wie die "Wolken vor dem Sturmwinde."

Die Spielsucht machte in England verhees rende Fortschritte, die man zum Theil den frans zhfischen Emigrirten zu verdanken hatte, die hier, so wie in andern durch sie belasteten Landern, mit der Sprache der Nation unbekannt, und grösteutheils zu allen Arbeiten des Geistes und Leibes unfähig, sich nicht anders zu bes Beitt. Unnal, zoter B.

schäftigen wußten, und daher die ohnehin in Rondon weit gediehene Spiellust noch mehr ansfacten. Sie mietheten ein Haus, welches in dieser Hauptstadt so leicht ist, und hielten es sorgfältig verschlossen; nur allein Bekannten wurde der Eintritt verstattet; nun liessen sie in demselben siustre Gange einrichten, das Hausdach zu einer Passage nach hinten zu formen, dren = auch vierfache starte Thuren machen u. s. Wenn sie nun überfallen wurden; welches oft geschah, so hatten sie, nach einem unten gegebenen Signal, die zur Erbrechung aller Thuren die nottlige Zeit ihre Gelder einzupacken, und sich durch angebrachte Hinterthuren, oder über das Dach zu flüchteu.

Weston, ein ungluklicher Jungling von Ersziehung und Talenten hatte in einem solchen Spielhause an einem Abend 7000 Pf. St. beim Faro. Tische verlohren, und so nach und nach 46,000 Pf. St. Er ließ sich durch die Spielsssuht, um so ungeheure Summen aufzutreiben, zu allerhand grossen Betrugereien verleiten, auch machte er falsche Unterschriften bei der Bank, wodurch er allein 17,000 Pf. St. frems des Eigenthum an sich brachte. Dieser lezte Bes

trug machte ibn unglutlich. Er murbe in Berhaft genommen, ba man benn nur noch 160 Buineen bei ihm fand; bas übrige hatte er als les verspielt. Im Man wurde er far biefe That in London hingerichtet, welches vielen Gindrut auf alle Boltetlaffen machte, und auch ben Dberrichter , Lord Renvon , au ber im oten Abs fcnitt angeführten ftarten Drohung brachte, Die pornehmften Damen in die Dillorn ftellen zu lafe fen: auf diese Drohung erfolgten auch wirklich einige Angaben folder.Damen, Die Spiel : Mfs fembleen gegeben hatten, und beren Sotels bess halb, nach dem Polizen = Ausdruf, als Diforderly houses (schlechte Sauser) bezeichnet murs Siezu tam noch ber fur die Englander wichtige Umftand, baf biefe Gefellfchaften gea wohnlich Conntage Abends gehalten murben. Die Angaben hatten jedoch teine Kolgen. fich gegen bie Polizei ju ichuten, fanden bie Damen einen Ausweg, und gaben beim Spiel Heine Concerte. Die Spotter fagten, baf bie Damen bei biefer Maabregel noch ben Bortbeil Batten, burch das Gerausch ber Mufit die Rlus de ber Berlierenben au übertauben.

Junge unerfahrne Englander maren beson.
M 2 bers

bers bas Augenmert ber frangbfifchen Spiela Beteranen, und es mard auch diefen überaus leicht, fie zu betrugen; man ließ fie anfangs gewinnen, bis man ihre Leidenschaft angefacht hatte; nun murben um fortzuspielen Schulben gemacht, falfche Wechfel ausgestellt, und Cafe fen angegriffen. Gin junger Baronet, bem burch den Tod feines Baters eine fehr reiche Erbe schaft zugefallen mar, eilte wenige Bochen nach Deffen Beerdigung nach London, und verlohr gleich pach feiner Untunft im Mary in einem Spiels hause an einem einzigen Abend die ungeheure-Summe von 45,000 Guineen. Die Polizeis Beamten verdoppelten nun ihre Machforichuns gen; fie fanden auch viele Spielbaufer aus, als lein burch bie oben bemerkten Borfichts : Daasregeln glufte es ihnen nur felten, Die Spieler in Perfon gu fangen, und ihre Banten gu er-Gewöhnlich fanden fie nichts, als. beuten. leere Spieltische, Rarten, Burfel und Marten. Die Rarten : Manufakturen mehrten fich quch unter diefen fur die Unternehmer gunftigen Umftande beständig, und bennoch fonnte man

nicht genug Rarten liefern; baber in ben meis fen Manufafturen Diefer Gattung die Leute von

Mor.

Morgens um sieben Uhr bis Nachts um zehn Uhr arbeiten musten. Es war merkwardig, daß ihra:Ruhestunden gerade die Arbeitzeit; der Spieler waren, die um zehn Uhr Abends and siengen, und Morgens um sieben Uhr aufhors ten.

Die Brutalitat bes gemeinen Bolts, bie in England immer Sitte war, wurde durch die gangbaren Repolutions = Grundfage noch verg mehrt. Als fich die herzogin von Port im Jag muar wegen ihrer Gesundheit au Bath befand, Fonnte fie die Bewegungen der Tragfeffels nicht ertragen, (Diebei ift zu bemerten, daß die Portechaifen, die in allen ganbern fur die bes guemfte Urt ber Fortichaffung von ichmachen; Franklichen ober weichlichen Personen gehalten werden, in England überaus unbequem find ; da die Trager die wunderliche Gewohnheit has . ben , bie Seffel beständig ju schaufeln , welches besonders ben ungewohnten Auslandern Ropfe ichmergen, ober Betaubung, oft auch Uebelfeis ten veranlagt) die hier bei ben fleinen Ortes Beranderungen ber Damen von einer Straffe zur andern gehräuchlich find. Die herzogin gieng alfo au Suffe. Dies brachte bie Portes M 3 dai=

chaisen: Trager zu Bath in einem hohen Grade auf, weil sie besorgten, daß so etwas burch ein vornehmes Beispiel Mobe werden konnte; sie begleiteten die Prinzessin daher eines Tages, als sie sich nach dem Affemblee: Saal verfügte, den ganzen Weg dahin, und überhäuften sie mit Schandreben.

Man hatte es vorber gefagt, daß bie Aufs lage auf hunde ein Todesurtheil far viele tans fend diefer Sausthiere fenn murbe. Es mar ben ben Gefeggebern aar nicht in Betrachtung gefoms men. daß diese sonderbare Taxe die unglätliche Mirkung haben wurde, bas menfchliche Gefuhl bei ben untern Bolfetlaffen abzuftumpfen. Indeß geschah bies, obgleich die Tare modificirt worden war. Das Deteln diefer Thiere mar in gang England aufferordentlich. Dan achtete nicht auf die bauslichen Gigenschaften bes huns des, die ihn fo fehr zum Gesellschafter bes Menichen machen, baß eine gute Behandlung gegen ibn ju einer Art Pflicht wirb. Das ges meine Bolt hatte nur allein bas Gehaffige ber Dare vor Mugen, ftablte fein Gefühl gegen feis ne bauslichen Gesellschafter, und folug fie bauffenweise tobt. Sollte man aber Unrecht

haben zu behaupten; daß Menschen, die sich gewöhnen konnen, an liebkosenden Sausthieren folche Mordthaten zu thun, oder sie auch nut anzusehn, sehr balb aufhören durften, auch bei den Leiden ihrer Mitburger Mitleid zu haben, und daß sie durch eine geringe Ausdehnung jes ner Handlung dahin gebracht werden konnten, ohne Gewissensbisse auch das Blut der Nebens menschen zu verziessen?

Unter den diesjährigen Zweikämpfen waren einige merkwürdig. Der Herzog von Norfolk hatte mit Lord Malden, in Betref einer Parlas ments: Wahl, wo beide verschiedene Candidas ten unterstützten, einen Streit, den ein Duell entscheiden sollte. Beide kamen deshalb am Ende des Aprils auf dem Felde bei Paddington zusammen, begleitet von ihren Secundanten, zwei Offizieren, von denen der dem hössichen Lord Anhängende Adjutant des Herzogs von York war. Sie fenerten beide ohne Wirkung, worauf die Sekundanten sich ins Mittel schlusgen, und die Kämpfer sich versöhnten.

Ein Duell im August zwischen zwei ameris kanischen Offizieren, Mr. Carpenter und Mr. Pribe, beide aus Birginien, war ungluklicher. Diese jungen Manner, beibe von grossen Erswartungen und von den angeseheusten Familien in ihrem Vaterlande, hatten sich auf einem Kondner Cassee: Hause entzweht, und schlugen sich im Hyde Park auf Pistolen, früh morgens um drei Uhr, wobei Mr. Carper eine Augeldurch den Leib bekam, die in wenig Stunden seinem Leben ein Ende machte. Sein Gegner, so wie auch dessen Secundant, fanden Mittel, zu entstieben.

Der Lord Camelford diente als Offizier auf ber thniglichen Rlotte, und zwar auf bem Schif, bas ber Capitain Bancouver commandirte. Dies fer Befehlehaber tam auf bem Deere oft in die Lage feinem nachläßigen Untergebenen wegen feie -ner Dienstvergehungen Bermeise zu geben, ba Diefer fich burch feine Geburte Borguae berechs tigt glaubte, nicht genau an feine Pflicht fic binden zu durfen. Er schwieg so lange er uch am Bord bes Schiffes befand, verlangte aber für die Bermeife von feinem Dbern Genugthung, fobald fie in England angefommen waren. Der Capitain , beffen bemabrter Muth burch einen Zweifampf mit einem eingebilbetem Jungling teinen Bufas an Ruf erhalten tounte. nabm

nahm jedoch die Ansfoderung nicht an, sondern ließ die Geseige reben. Die Sache war nun bald geendigt. Lord Camelford mußte im Sepstember in ein Nebenzimmer des Oberhauses in die Hande des Großtanzlers schwbren, bei Strafe von 10,000 Pf. St. sich friedlich zu verhalten.

Sier find einige fonderbare Sandlungen, Die gur Geschichte Dieses Jahre gehoren.

Der Graf von Stanbove, befannt burch feine beftige Meben im Dberhause gegen die Die mifter, burch feine Anbanglichkeit an bas fran-Beffen, burch allerhand wunderliche Sandlungen, und burch feine Liebe gur Demofratie, übrigens ein Bermanbter ber Minifter Ditt und Grenville, Diefer Conberling, ber eber im Errhause ale im Oberhause einen Mas verdiente, begieng im Mars abermals eine Sandlung, die groffes Auffehn in England machte. Er gestattete einem jungen Menschen. Ramens Taylor, ber auf bem lande die Bunds aranentunft trieb, fo gut er foldbe gelernt batte, ben Butritt in fein Sans. Diefer Jungling, ber Sohn eines Apothekers zu Sevenoals in Rent, hatte bas Berg ber jungen Dame, eines febr liebensmitdigen moblerzogenen Dadgens

zu gewinnen gewußt. Sie felbst sagte es ihrem Water, der sofort in die Heyrath willigte, und obgleich es leicht war, eine Traubewilligung von dem Chegericht, Dottors Commons, zu erzhalten, so wollte der Bater doch diesen stillen Weg nicht einschlagen, und ließ das Shepaar somlich in der Kirche aufhieten.

In der Manufaktur : Stadt Macclesfield bemertte ein Dietift, ber Befiger einer Manus faktur mar, die geringe Deigung ber:Arbeiter Die Rirche zu besuchen; er wunschte, daß bies wenigstens am biesiahrigen Buß = und Rafttage gefchehen mochte, und fteffte es feinen Leuten por, mit dem fraftigen Bufag, ihnen ben Tages Iohn fur diesen Tag auch zu geben, wenn fie bes Bormittags in die Rirche geben wollten: Sie nahmen ben Untrag an, und um diefe frome me Stimmung ihres Patrons noch beffer gu ben nugen, fo fandten fie ihm einige Stunden nache ber Abgeordnete, mit bem Erbieten, auch auf ben Nachmittag biefen Rirchenbesuch auszudebe nen, wenn er ihnen auch die Feierftunden bes zahlen wollte, welches er fofort genehmigte.

Ein Geiziger hatte im Marz ein schrefliches. Schitsal. Diefer Mann, ein Ginwohner von Cums

Cumberland, hatte burch abschenlichen Bucher und andre Riebertrachtigkeiten ein groffes Bers mogen zusammengescharrt, bas er aber burchaus nicht eingestehn wollte, und fich immer auf feine groffe Armath berief, um feine Taxe bezahlen gu burfen. Dies war ihm auch in ben lezten Sahren gelungen ; er gablte nichts. Geine gebs fte Gorge mar nun fein Gelb zu verbergen, bas er in einem Sausgen baar bei fich hatte. machte fich baber in einem Winkel ein befondes red geraumiges Loch mit einer Thur, bie et auch mit einem Schloß verfah. Bier verbarg er feinen Schag, ben er immer besuchte, um fich an bem Anbiif ber vielen Gelbfade ju ergbben; Auf einmal verschwand er; man fuchte ihn übers all, allein erft nach gehn Tagen entdette man bas Roch durch den hervorragenden Schluffel. Unghatliche hatte fich zufällig felbst eingeschlose Man fen, und fonnte nicht wieder beraus. fand ihn verhungert in einem fcbreflichen Bus ftande, auf feinen Gelbfacten liegend, mit bem Dacht eines Talglichts in dem Mund, bas et aus Sunger verzehrt hatte.

Das Berkauffen ber Beiber wurde unter, bem gemeinen Bolt arger als je getrieben, und:

ſ

gung waren vornehme Fremden versichert, nicht allein bei ihrem Leben in diefer ohnehin gafts freien Stadt die beste Aufnahme zu geniessen, sondern auch nach ihrem Tode bis zur Grabstatste hinab standesmäßig behandet zu werden.

Ju den sonderbaren bffentlichen Anzeigen Dieses Jahres gehören folgende:

Im Mary las man:

Ein ernfthaft gemeinter, obwohl erftaunungewürdiger Antrag."

"Für ein Geschenkt von hundert Guineen ist "man erbötig, einem unternehmenden Gentles "man oder einer Dame ein leichtes Mittel zu "entdecken, in wenig Wochen hunderte in taus "sende zu verwandeln, welches jährlich wieders "holt werden kann. Die Ursache, warum man "für eine so ausserordentliche Entdeckung, nur "ein so sehr unverhältnismäßiges Geschenkt vers "langt, ist, weil der Anzeigende sich in einer "unglüklichen Lage besindet, und überdies blosse "Worte für die Mittheilung eines solchen Gez "heimnisses kein Ersaz sind. Die Briese mussen

Ein Argt, Dr. Douglas, bem es wahre scheinlich an Patienten fehlte, wollte sich bes

Canut machen, und ließ beshalb im Oftober in ben vornehmften Londner Zeitungen folgendes winruden:

"Menschen jebes Manges bezeugen bem Alls Lar ber Che ihre Berehrung; um fo mehr ift Les unumganglich nothig, daß diejenigen. Des geren Conftitution burch geheime Rrantheit gelite Liten haben, eine Erneuerung ihres Rbrvers .. vornehmen; benn nichts ift mehr bagu geeigs unet , Symens Glutfeligfeiten ju gerftoren , als "Rrantheiten, die Folgen unbedachtsamer Bers janigungen find. Diefe Betrachtungen haben iben Doftor Douglas vermocht, ba er noch "Student auf einer der vornehmften Univerfitas Cten der Belt war, feine gange Aufmertfamteit ... auf Luftfrantheiten und ihre Folgen zu richten. Benn ein jeder regelmäßiger Urgt fo verführe, ... und feine Praxin nur auf eine besondre Rrants "beit einschrantte, fo murbe es feine Quaffals "ber mehr geben, und ihre Eriftens unmbalich "fenn u. f. w.

Im Mai kam Mrs. Halnsworth, die Fran eines Aramers int westlichen London, mit dred Anaben nieder, die mit den Namen Abraham, Isaac und Jacob getauft wurden.

Ein

Gin junger Mensch, der bei einem angesen henen Manu im westlichen London Bedienter geswesen, allein wegen lüderlicher Ausschrung obs me Abschied und Lohn weggejagt worden war, befand sich wegen seinem weitern Fortsommen in grosser Berlegenheit; er bat dringend, wo nicht den zurüfgehalrenen Lohn, doch wenigstens ihm ein Certificat der Ehrlichkeit zu geben. Der fortdanernd auf ihn erzürnte Herr aber war uns erbittlich, da denn der Leidende im Februar folgende Anzeige machte:

"Es wird ein Dienft gesucht, von einem sinngen Menfchen, ber von feinem legten herrn Leinen Abschied bat. Er gesteht seine Kehler "ein, und ift entfchloffen, fich zu beffern, und baben fich genau nach bem Willen besienigen "herrn ju tichten, ber geneigt fenn mochte, ihn "ale Bedienter, wogn er alle Gigenschaften hat. Lin feinen Dienft zu nehmen u. f. w." Muzeige wurde von einem reichen Irlander be-Es erfolgte eine Bufammentunft, antwortet. avobei ber Frlander wegen bem Berhalten bes Bedienten im lextern Dienft von ihm ein aufe sichtiges Geständniß verlangte. "Mein: voriger "Sern, fagte diefer, war ein fehr bofer Dann! "Kreis

"Freilich gab ich ihm manchen Anlag jum Born. "Ich ichmarmte mit muffigen Leuten meines Mls .. ters berum, trant mehr als nothig war, tam "spåt in ber nacht nach Sause, und verlor eie "nes Abende in der Trunkenheit ein paar fcone "Piftolen, die ich fur meinen Berrn geholt hate "te, und bafur halt er mir meinen Lohn guruf." - "Du bift mein Mann! rief ber Irlander .aus; nun fenne ich beine Fehler. 3ch nehme bich an, aber verlaß bich barauf, wenn bu "dergleichen in meinem Dieuft begehft, fo wird "es dir weit arger gehen. Romm morgen gu ..mir; hier find indeß gehn Guineen, geh und "bezahle bem Schurten feine Piftolen!" Der Bediente hielt Bort , lebte von nun an aufferft ordentlich, gieng nach Dublin mit feinem neuen Berrn, beffen Bertrauen er fich bald erwarb, und da diefer einige Monate nachher ftarb, fo. fand er zu feinem angenehmen Erstaunen, baß er in beffen Teftament mit einem Jahrgelde von bundert Df. St. bedacht worden mar.

Diese Zeitungs : Anzeigen geben zahlreiche Züge zu ben Local: Sitten bes Zeitalters, bie hierinn von einem Decennio zum andern sich oft merklich andern. Gin Rramer, ber einen neuen Britt, Annal. Ipter B.

Labendiener braucht, wunscht' jest bffentlich ju feinem Gewerbe einen jungen Gentleman zu Baben, fo wie die Modehandlerin zu ihrem Das belgeichaft teine Rebemadchen, fondern eine junge Laby verlangt. Gin Bedienter, ber einen Berrn fucht, Flatters himself he can shave (schmeichelt fich, bag er rafiren fann) has no objection to travel for the summer ( hat nichts bawider im Sommer gu reifen ). Gin andrer perfichert, daß ba er gewohnt ift, in groffen Baufern gu dienen, has no objection to late hours (fo will er fich gefallen laffen, fvat au Bette gu gehn). Ein Sandelsmann embraces an early opportunity (ergreift zeitig die Geles genheit) bem Publifum zu melben, bag er feinen Magren: Dorrath weit unter bem Gintaufspreife perfaufen will; ein andrer Sandelsmann erbits tet fur feine Daaren neue Runden, und verfis dert, that he is ever alive to the most heartfelt gratitude for favours already received: Chaf fein Berg immer bem lebhafteften Dantges fibl für die bereits empfangenen Gunftbezeuguns gen offen ift ). Ein Schneiber municht einen Gentleman of an active mind (von thatigem Beift) als Affociirten bey feinem Gewerbe gu bàs

haben, ein andrer hingegen nennt sein Gewerbe nicht, sondern verlangt blos einen Affocierten bei einem sehr lutrativen Geschäft, ber aber insinuating manners and an easy adres (eins nehmende Manieren und einen leichten Bortrag) haben muß, da sein Geschäft es erfodert, oft Damen vom ersten Rang aufzuwarten.

So find die gewöhnlichen Zeitungs - Anzeis gen, die, weil fie mit ben Sitten der Zeit ges nau in Berbindung ftehn, teinen Britten besfremden, aber aublandischen Beobachtern aufsfällen.

Im Januar starb zu Stanbridge bei Roms sen, Mr. Fysield, ein groffer Sonderling in seisnem 80sten Jahre. Er hatte Stanbridge, ein Guth mit schonen Waldungen von Bauholz, von feinen Boreltern geerbt, und, obgleich er geläig war, so durfte doch kein Baum gefällt werden, wobei er gelassen zusahe, daß jährlich ein Theil seiner Waldungen zu Schanden gieng. Einst teizte ihn der Antrag von fünfzig Guineen für einen groffen Sichbaum, den handel zu schliessen, den er aber sogleich bereuete, und sich kins disch freute, daß er den Baum am folgenden Tage für siebenzig Guineen wieder zurükkausen

In seinem Wohnhause durfte nicht das Fonnte. Geringfte ausgebeffert werden, fo bag an vielen Stellen bas Dach gang offen mar, und fich faum ein Bimmer im Saufe befand, wo man gegen Wind und Wetter ficher fenn fonnte. Der hereinfturgende Regen, verbunden mit den nafe fen Unreinigfeiten, die die Menfchen ins Saus brachten, lieffen es barinn nie troden werben; alles war mit Schimmel bebeft ober verfault. In eben biefem Zuftanbe waren auch bie Auffens gebaude gur Landwirthichaft gehorig, bie eben fo wenig ausgebeffert werden durften ; und als les dies gefcah', mahrend die beften Baumates rialien vor feinem Saufe verrotteten. Starrfinn blieb hierinn unbefiegbar, viele andre feiner Narrheiten durch die Borftels lungen feiner achtungemurbigen Frau, wo nicht vermindert, boch unschädlich gemacht wurden. Bei allen diesen Sonderbarkeiten war fein Berg der Freundschaft und großmuthiger Bandlungen fahig, wovon er wiederholte auffallende Beweise gegeben hatte.

Etwas sonderbares war auch folgender Bors fall. William Swift, ein Mann von drei und neunzig Jahren, wurde im September vor dem Lands

Landgericht zu York wegen dem Bersuch der Mothzucht eines zwanzigiahrigen Madchens ans geklagt, und deshalb zu einem zweizährigen Geskängniß bei schwerer Arbeit verurtheilt. Man erinnerte sich bei dieser Gelegenheit der bekannten Grabschrift, die der berühmte Doktor Arbuthnot auf den Obersten, Francis Chartres machte: "Nachdem er täglich den Galgen verdient hatte, "für das, was er that, wurde er zulezt verurs "theilt, für etwas, was er nicht thun, tonnte."

Bu den sonderbaren Borfallen gehort auch ein schrekliches Beispiel der Justiz-Pflege des Pbbels, das im July gegeben wurde. Zwei Juden der niedrigsten Klasse, Haustrer mit alsten Kleidern, giengen in der Londner Strasse, Tottenham Court Road, an einem Stall vorbei, vor dessen Thure zwei fast neue Jacken lagen, die Reitknechten gehorten, welche sich in einem gegen über liegenden Bierhause befanden. Diesser Umstand entgieng den Juden; sie sahen niesmand in der Gegend des Stalls, und glaubten daher, sich die Kleidungsstücke ungestraft zueigenen zu können. Kaum aber waren solche in ihe ren Saden zu den andern alten Kleidern ges

worfen, ale die Gigner, die alles gefehn, aus ihrem Trinkhause fturgten, die Juden bei ihren langen Barten patten, und fie in ben Stall verichloffen. Run rieffen fie ben Dobel berbei . um Buschauer ber Bestrafung ju fenn, die fie felbft übernahmen, und auf eis ne febr bigarre Art ausführten. Die Juben wurden bis auf die Gurtel entfleidet, bernach Busammengebunden, fo bag ihre Gesichter bicht ansammen famen; fodann murden ihre langen gu ihrem Ungluf ftarten Barte burch Ramme und andre Werkzeuge in einander gearbeitet, bis fie einen Kilg ausmachten. Diefe Bartmaffe wurde nun mit warmem Schuhmache einges schmiert, bas in furger Zeit, sobald es falt wurde, die Barte feft gufammen gefittet hatte. In Diefer Lage, Die Banbe auf den Ruden ge= bunden, ftopfre man in beiber Rafen von Zeit zu Beit Spaniol, auch ftopfte man ihnen bers gleichen Sandevoll in den Mund, worauf benn ein foldes convulfivifches Bufammenftoffen ber Gefichter erfolgte, daß mehrere ber nuchternen Bufchauer mit Recht beforgten, fie murben fich bie hirnschadel einschlagen. Endlich mard man biefer Beluftigung mude, fcnitt die Barte ber Un:

Ungliflichen von einander, und ließ fie laufen. Dan rechnete, bag iber funfhundert Menichen bei diefem Schauspiel gegenwartig gewesen was ren.

Eine sonderbare satyrische Schilderung Gross britanniens, unter dem Bilde eines Patieuten, verdient wegen der Richtigkeit der Zeichnung und treffenden Wiges bemerkt zu werden. Sie ersschien im Marz, da man im Parlament vorhatzte, den Zustand der Nation zu untersuchen.

"Der elende Zustand einer ungluklichen Pa-"tientin wird hiemit der Einsicht und Sorgfalt "der auf sieben Jahr angesezten Nerzte dieses "Konigreichs empsohlen."

"Die unterzeichnete schwer leidende Patient, "tin besaß in ihren jungern Tagen eine vortrestis "che Constitution, sie war gesund, stark, von fer "stem Korperbau, und wußte von gar keiner "Krankheit; dabei war sie blutreich, lebhaft "und in beständiger Thätigkeit; überhaupt genoß "sie einer so strogenden Gesundheit, daß sie "wähnte, dereinst selbst von den Schwachheiten "des Alters und von dem nagenden Zahn der "Zeit, nichts Hinfälliges besorgen zu dürsen, "Nach und nach aber wurde dieser eingehildete

.,,unveranderliche Profpekt erft etwas, fodann "immer mehr und mehr verdunkelt; eine Rranks "beit zeigte fich nach ber anbern, bis endlich "die Patientin in ihrem gegenwartigen elenben "Buftand verfiel. Ihre Conftitution, ehebem "ber Gegenstand ber Bewunderung und des Reis "des aller Menichen, murde gerruttet; ibr Ropf "wurde drohnend, ihr Berg durch bofe Gafte ans "gegriffen und ihr Blut vergiftet; biegn tamen "noch in ben legten Beiten beständige Schrecken, Lidie ihre Merven fo fehr erschitterten, baf fie "fich fast burchaus in einer Erschlaffung befins "ben. Ihre Krantheit nahm von einem Jahre "zum andern zu , obgleich fie alle gefchiften "Merate, bon benen fie nur borte, um Rath Alle verficherten ihren Buftand genau "fragte. "zu fennen, und verfprachen eine baldige Ber-"ftellung; aber die Patientin fand zu ihrem "groffen Rummer, bag biefe Manner fie beftans "dig mit falichen Soffnungen hintergangen bats ,ten , blos um ihr honorar fur die Rrantheits: ,, Besuche zu gieben; und daß fie die Gesundheit i,entweder nicht herstellen fonnten, ober nicht "wollten ; überhaupt murde bie Patientin nur ju febr burch eine theuer ertaufte Erfahrung , i-"über»

"iberzeugt, daß die meisten von ihnen unwis"sende Quaksalber waren. Endlich in den lez"ten Zeiten wurde sie von dem St. Antonius,
"Feuer, auch St. George's Feuer genannt, au"gegriffen, das sich über ihren ganzen Leib ver"breitet hat, und jezt, in Berbindung mit ihren
"andern Krankheiten die ganzliche Ausschung ih"rer Maschine bedrohet, wenn nicht die neuen
"Nerzte, die nächstens in Westminster ihren Zu"stand untersuchen werden, ein kräftiges Hulfs"mittel sinden für die unglükliche

"Britannia."

Das Elend ber Zeit und die dennoch steis gende Ueppigkeit verntehrten die Selbstmorde, besonders in London, auf eine schrekliche Weise. An einem einzigen Tage, am 4ten September, zählte man deren drei in der Hauptstadt; eine Frau und zwei Männer, die ihrem Leben ein Ende machten. Im April geschah dies von einem Parlaments: Gliede, dessen Gemahlin, die er unaussprechlich liebte, einige Tage zuvor gesstorben war. Er wollte bei der Beerdigung selbst gegenwärtig seyn, welches jedoch seine Freunde durch die dringenosten Vorstellungen verhinderten. Raum aber war der Leichnam

jum Saufe hinaus, so erreichte seine Melanchos lie ben bochften Grad; er vergaß seine funf Kinsber, bie er zu Waisen machte, und erschoß sich.

Bu ben merkwürdigen Selbstmorden gehörte auch die That bes Capitains Snell, Adjutanten bes Prinzen William von Gloucester, der im Februar seinem Leben ein Ziel sezte, ohne daß man eine Ursache dieses Entschlusses auszusins den vermochte. Er war geschätt, geehrt, in der Bluthe seines Lebens, bei vollkommener Gesunds beit, und war noch den Tag zuvor bei hofe geswesen. Er eilt bes Morgens nach dem hyde Park, in Begleitung eines Reitsnechts, stieg ab, und befahl sein Pferd nach Kensington zu führen; sodann sezte er sich an die Gartens Maner, zog eine Pistole aus seiner Tasche und schoß sich durch den Kopf.

Eine sonderbare Mordbegebenheit, von der es ungewiß war und blieb, ob es ein Selbsts mord oder ein Brudermord gewesen, ereignete sich im May. Lord Charles Townsend und Lord Friedrich Townsend, zwey Brüder, waren bei einer Parlaments : Mahl in Yarmouth gewessen, wo ersterer zum Repräsentanten erwählt

MOTE

morben mar. und febrten beibe in einem Magen gurit, als ein Diftolen : Schuf bem Leben bes. Ermablten ein Ende machte. Der Bruber murs be in Berhaft genommen, allein balb wieber losgelaffen, ba fich gar feine Beweise gegen ibn fanden, vielmehr er felbst in einem melancholis ichen Buftand mar, ber Gefahr brobte. Urtheil der Leichnams : Geschwornen nach ber Befichtigung lautete: "Berursacht burch einen "Diftolenschuß, jedoch ohne Beweise, burch mef-"sen Sand die Diftole abgefeuert ift." Die Un= gewißheit murbe durch den Umftand vermehrt, bag bie Bedienten ber Lords ans Mangel an Pferden . einige Deilen batten zurufbleiben muß fen, und alfo die That mit allen Rebenumftans. ben feine Zeugen gehabt hatte. Der Postillon batte ben Schuß im Wagen gehort, allein ibn für ein bei Varlamente : Bahlen gewohnliches Arblichkeite = Beichen gehalten. Erft bei ber Un. funft in London, nachdem ber Bagen ftille bielt, bemerkte er den tobten Leichnam; er rief Man erfuhr nachber. baß beide um Bulfe. Bruder bereits feit einiger Zeit in einem unglute lichen Gemuthe : Buftande gemefen' maren, ber burch bas viele Trinken bei ber Dabl nicht verbeso

beffert worden war. Was den Selbstmord zu bestätigen schien, war, daß der Schuß im Munde geschehn, ohne daß weder Zähne noch Lippen beschädigt waren, woraus man schloß, daß er die Pistole selbst in den Mund genommen habe. Der Leichnam wurde in der Stille nach der Familien = Gruft in Norfolt gebracht, und der unglütliche Lord Friedrich Townsend dem berühmten Dottor Willis in die Kur gegesben. Dieser Arzt bestätigte nicht allein den Wahnsinn dieses seines Patienten, sondern besengte auch den ihm bekannten krauken Geistess Zustand seines verstorbenen Bruders.

Bon den diesjährigen Verbrechen werden wir, wie gewöhnlich, nur solche hier bemerken, bie sich durch ihre Groffe, oder durch Eigenheisten, oder durch sittliche Nebenumstände ausseichnen.

Es ist schon beter ber betrügerischen Auctios nen in London gedacht worden, deren Endzwek ift, die Einfältigen und Unerfahrnen zu betrüsgen. Sonst war jedoch dies blos durch List gesschehn, allein jezt verband man damit auch Geswalt, und dies am hellen Tage in der Volkreichssten Straffe der Hauptstadt, the Strand, in einem

Laben, der auf die Straffe gieng, wie aus ein ner Rlage erhellte, die im Januar bor bem Baupt = Tribunal der Londner Friedensrichter ges Eine Krau, Namens Wilfon, bracht wurde. Die burch eine gnte Rleidung Die Spizbuben ans Totte, gieng gur Mittagezeit vor einem folden Muctions : Saufe vorben; der ichrenende Thurftes ber bielt fie an, und beredte fie unter allerhand Morfpiegelungen bereinzutreten. Sofort murben Meffer und Gabel ausgeboten, und einige bers felben ihr mit Gewalt in die Sande geftett; fie. wollte folche durchaus nicht annehmen, mit der Meufferung, daß fie keine bedurfe, worauf aber ber Meifter ber Bande, James Rnewland ers Flarte, bag ein jeber, ber feinen Laden betrate, auf etwas bieten mußte. Umalos ju fommen bot fie nun auf ein elendes Meffer : Pat feche Dence; nun murbe es ihr gleich zugeschlagen, jeboch mit ber unverschämten Behauptung, daß fie fechezehn Schilling und feche Pence geboten habe. Da fie fich zu diesem Preis nicht verfteben wollte, fo wurden die Ladenthuren geschlofe fen, und fie von den Unwesenden, samtlich faliche Raufer gur Banbe gehorig, hart angegan. gen, da fie vorgaben, bies Bebot ber fechesebn Schil-

Schilling und feche Pence auch gebort zu baben. Rnewland bestand nun barauf, daß fie fich ente fernen, bas Gefaufte mitnehmen, und bafür entweber das Geld erlegen, oder von ihren Rleis dungeftuden etwas jum Pfande laffen follte, wo nicht, fo brobte er fie nach Remgate gu fchiden, welches, wie bie Unwesenden fagten; fie auch berbiente. Mre. Wilson ließ fich jes boch burch biefe Drohung nicht fcbrecken. bis ein Mann bereintrat, ber gur Banbe geborte. fich einen Conftabel nannte, und fie wegführen wollte; fie erklarte nun, baß fie nur einen Schils ling bei fich babe. Die Betruger magten nicht, Die Sache weiter gu treiben; ber faliche Conftas bel berlangte ben Schilling ale Gebuhr, und ließ sie gehn. Rnewland und noch einer biefer Auctions = Manner murben auf die Rlage festges nommen, aber megen mangelnder Beweis : Kors malitaten bald wieder losgelaffen.

Ein Schulmeister, James Raleigh, ber im westlichen London eine wohlbesuchte Madchens Schule gehalten hatte, versuchte brei Kinder, samtlich unter eilf Jahren, zu nothzüchtigen. Die Eltern flagten und hatten die Genugthnung ihn am igten Februar in der Pillory zu sehen.

wo er von dem Pobel auf die schreklichste Weise mißhandelt wurde. Man bewarf ihn mit Koth, faulen Siern u. u., und ohne die thätigste Hilseistung der Constadel wurde der Unglütliche ledendig in Stücken zerriffen worden seyn. Man schleppte ihn sinnlos nach dem Gefängniß zurüt, wo man mehrere Tage lang an seinem Auftoms men zweiselte.

Beinrich Beston, ein junger Abvocat, ber wegen feinem fonftigen guten Character allgemeines Bedauern erregte, und beffen auch ichon oben als Spieler gedacht worden ift, machte im April die Unterschrift eines feiner Bermandten nach, ber viel Gelb in ber Bant hatte, und bob auf diese Beife, vermittelft eines auf 17,000 Df. St. ausgestellten Documents, 15,000 Pf. St. Die er in einem groffen Spielhaufe in Pall Mall fofort verfpielte, und fodann fich zu retten fuche Er wurde aber von Londner Polizei : Dies Berin verfolgt, und in Liverpool ertappt, mo et fich fcon auf ein nach ber Infel St. Bincent bestimmtes Schif eingeschift hatte. Das Schif war auch bereits abgesegelt; ber Wind aber ans berte fich plbglich, marb gang midrig, und nos thigte ben Schiffer, wieder umzutehren, ba benn ber

ber Unglufliche and Land gieng, um in einent. Gafthofe die Nacht gugubringen. Sier fanden ihn die nachgefandten Polizei : Diener. Er hatte nur noch 160 Buineen bei fich , aufferbem batte er amangig gum voraus für feine Paffage nach Beft. indien bezahlt. Dies war ber gange Reft von ben 15,000 Pf. St., die er in der Bank baar erhalten batte. Raum fabe er fich gefangen, fo machte er mit e nem Barbiermeffer ben Berfuch, fich umzubringen; allein man murbe es bei Zeiten gemahr, entfernte von ihm alle tobte liche Werkzeuge, und bewachte ibn mit aller mbglichen Borficht. Dun gieng bie Reise rubig fort bis Sounslow, in der Rahe von London, wo fie Pferde wechselten und ber Gefangene ausstiea; er gieng auf die Seite, und, obgleich begleitet von einem Gerichtebiener , fo fab et bod ben Beitpunkt ab, fich mit einem berborgen gehaltenen Meffer in die Gurgel zu schneiben. Es war fehr finfter, niemand mard bie That gewahr, und da man in dem nehmlichen Mugens blit, ohne erft ins baus zu gehen, in die Rutfche flieg, fo blieb fein Zustand verborgen, bis fie nach London jum Friedensrichter Addington fas men. hier erschracken alle über die mit Blut bea

u

d

di

þ

À

gei

Te.

Ϊę

à

**(**0)

ta

her

ort 1 bi

łф

hitt.

bebekte Figur; man rief eiligst einen Wundarzt heibei; die Wunde aber war nicht so gefährlich, so daß er schon im folgenden Monat seinen Proces bestehn konnte. Im July wurde er geshenkt.

Seche Brlaudische Dragoner, bie in ber Stabt Strafford in Irland einquartirt maren, fevers ten ben Neujahrstag nach ihrer Beife; fie bes foffen fich viehisch, zogen Nachts um 11 Uhr mit bloffen Schwerdtern burch bie Straffen und miffhandelten ober verwundeten alle Mens fcben, die fie begegneten; eine Art Arbhlichkeit, Die den so schlecht disciplinirten Englischen Trups ven eigen mar, und bie man auch ichon bfters in diefen Jahrbuchern angeführt hat. Gie fchlus gen die Renfter entzwei, brachen die Thuren mehrerer Saufer auf, ichwentten die Gabel um die Ropfe ber rubigen Ginwohner, und bedrohten fie mit einem augenbliklichen Tobe. Schloffer, Namens Venfield, in deffen Saule fie auch eindrangen, war unerschrocken und warf ihnen ihr ichandliches Betragen vor. Die Ants. wort war, daß fie ihn in Gegenwart feiner Frau im buchftablichen Sinne in Studen bieben . obe: gleich dies arme Weib auf ihren Anien um Britt. Annal, 19ter 23. Barme.

Barmberzigkeit flehte. Erft mit anbrechendem Tage giengen sie nach ihren Quartieren, wo be doch bald als Morder verhaftet wurden.

Ein Burger in Colchester war ein so unnas turlicher Bater, baß er seine zwei einzigen Sohs ne, zwei Ainder von vierzehn und von sechszehn Jahren, im September zum Dienst der Marine verkaufte, und dafür von einem Werber vier Guineen erhielt. Er wurde nun in den Augen der dortigen Einwohner ein solcher Gegenstand des Abscheues und der Berwunschungen, daß dieset Elende gezwungen war, den Ort zu vers lassen. Der bessere Theil der Einwohner bes guigte sich nicht mit einem fruchtlosen Mitseid; es wurde eine Subscription gemacht, um die Lossaffung der Knaben zu erkausen, und ihnen die noch nothige Erziehung zu geben.

In Soinburg wurde im August hanna Batt, eine ein und achtzigjährige Matrone, als eine unverbesserliche Spizdibin verurtheilt. Schon im Jahr 176s war sie wegen eines Diebstähls auf sechs Monate ins Zuchthaus geschikt worden; kaum war sie heraus, so stadt se wieder; nunwurde sie durch die Stadt Soinburg getrommelt, und hernach der Stadt verwiesen. Sie fand

sich aber hier bald wieder ein, stahl von neuem, wurde ertappt, überführt, ausgepeitscht, und zum zweitenmal verbannt; dennoch war ihre Neigung zur Hauptstadt so groß, daß sie nicht wegbleiben konnte. Neue Diebereien bezeichnes ten ihren abermaligen Eintritt in die Stadt, und nun wurde sie für den Rest ihrer Tage ins Zuchthaus gestelt, um, wie die Richter sagten, "durch die Mauren ihren Verbrechen Einhalt "zu thun, da es die Gesetze nicht zu bewirken "vermochten."

Im November machte man, in dem Londoner Gefängniß Newgate, eine unerwartete Entsdeckung. Mehrere Gefangenen hatten hier eine Art Mung: Fabrik eingerichtet; eigentlich legten sie die lezte Hand an die auswärts verarbeiteten falschen Schillinge; sie gaben ihnen die nöthige Farbe, so daß sie den ächten sehr ähnlich sahen. Zugleich war dies Gefängniß für diese Gattung Waaren eine Niederlage, wo die Kunden hinkas men, um für einen guten Schilling zwei falsche zu kaufen. Man hatte dies Gewerbe hier lange sortgetrieben, und mit dem besten Erfolg, die man durch die Unbehutsamkeit eines Arbeiters der Arbeit auf die Spur kam. Nach gemachter

Entdedung wurden alle Zimmer und Zellen der Gefangenen genau durchsucht, da man denn über hundert Pf. St. an solchem falschen Gelde fand; besgleichen eine Liste aller Kunden, die man mit solchen Schillingen zu versehen gewohnt war; ein Papier, das sofort dem Polizei: Gericht zugeschift wurde.

Gin' Londner Raufmanns Baus, Billiam und Georg Nightingale, batte im September banquerot gemacht. Die Umftande babei maren fo, daß man alle Urfache hatte, die Berbeimlis dung eines groffen Gigenthums zu vermuthen. Da man jedoch feine Spuren von den Depots Dertern hatte, fo machten die Creditoren befannt, daß fie bem Entdeder von verheimliche ten Gelbern ober Baaren bes fallirten Saufes, su ben durch eine Parlaments : Ufte bestimmten 5 Procent von dem Werth bes angezeigten Gis genthume, noch 20 Procent als aufferordentlis che Belohnung geben wollten. Diefer in London bei ahnlichen gallen fehr feltne Schritt entsprach nicht der Erwartung. Es wurde nichts ent= bett.

Im May machten eine Frau, Namens Levy, ihre Schwester, ihre Tochter und ihr Sohn,

Sohn, bas höllische Complot, die Stadt Ere ter an verschiebenen Orten augleich in Brand an feden, um in ber baraus entstehenben Bermirs rung fehlen zu tonnen. Man ertappte bie Muts ter, ale fie bee Abende um neun Uhr breunbare Materien, Die icon Bunder gefaßt hatten, an ein Saus binlegte , mabrend baf ibre Schwester und Rinder in der Stadt berumichlichen, une bas nehmliche an andern Orten zu thun. murde allenthalben burch ben entstebenben garm ber Ausbruch der Alammen gehindert, und die Mordbrenner= Kamilie, bie nicht arm mar, und einen Rramladen batte, verhaftet, in beres Saus man bei ber Durchfnchung noch einen groffen Borrath eben ber brennbaren Materien entbette, bie man in den Straffen gefunden hatte.

Biele Personen machten ein eignes Gewers be daraus, von den Berwandten der verurtheilz ten Berbrecher, die nach Botany Bay transpors tirt, oder gehenkt werden sollten, Gelder zu ers pressen, unter der Borspiegelung diesen Ungluks lichen die königliche Begnadigung zu verschaffen: Ein Advocat, Namens Groves, der beim Polis zeis Gericht in Loudon als Procurator angestellt war, und bei dem berüchtigten Hochverraths. Prozesse bes Schusters Hardy als Kronzeuge figurirt hatte, wurde unter andern deshalb vor dem eignen Tribunal, zu dem er gehorte, angesklagt. Er leugnete nicht, Geld empfangen zu haben, die Freilassung eines zu lebenswieriger Stlaverei Verurtheilten zu bewirken, bezog sich aber auf seine dazu gehabten Hossnungen, und rechtsertigte sich so gut, daß er von Seiten der Richter, seiner Freunde, mit einer blossen Mißsbilligung davon kam.

Im October entbekte man eine ganze Bande folder Gauner, unter benen ber Kammerdies mer des Herzogs von Portland, Knoble, ein Gefangenwärter in Newgate, und andre Persos men waren, die schon eine Zeitlang dies Gewers de mit so gutem Erfolge getrieben hatten, daß ein jeder von ihnen, einen Monat in den andern gerechnet, disher auf eine monat liche Rente von fünfzig Pf. St. hatte zählen kannen. Die Entdeckung geschah durch ein armes Weib, das auf dem Punkt stand, vermöge eines Eriminals Urtheils, ihren Mann auf ewig zu verlieren, und die daher zu dessen Kettung ihre Mobilien and Kleider aufgeopfert hatte. Dies war den

Bu

Buben noch nicht genug; unter dem Borwande die Ausfertigung des schon fertig liegenden Pars dons zu beschleunigen, verlangten sie noch mehr Geld von der blutarmen Frau, die nun auch iht Bette, den lezten Rest ihrer Haabseligkeitent; verkaufte, und den Bosewichtern das daraus ger lößte Geld brachte. Da nach dieser Ausopsetzung dennoch nicht das Erwartete geschah, vers lohr sie die Geduld, gieng zum Hotel des Minis stere, um Erkundigung einzuziehn, da denn zu ihrer Berzweislung der Betrug offenbar wurds

Man hat in diesen Annalen die hochst sons derbare Thaten und den Proces des sogenannten Ungeheuers, Rhynwick Williams, gelesen. Die ihm zuerkannte sechsjährige Gefängnißstrafe gieng am 14ten December (1796) zu Ende, da denn dies verworsene Geschöpf vor das Ober-Friedenbrichster-Amt in London gebracht wurde. Hier mußste er zwei Burgen stellen, jeden für 100 Pf. St. und er selbst für 200 Pf. St., daß er sich sies ben Jahre lang gut betragen wolle. — Die mangelhaften brittischen Gesetze waren an dieser ganz verhältnissosen Strafe und Burgschaft schuld, da weder Gesezgeber uoch Richter die Tiesen des menschlichen Perzeus gekannt hatten.

Dbgleich die Polizei in London nach ihrer neuen Einrichtung bei verstärkter Gewalt und vermehrten Hulfsmitteln, eine gröffere Thätigs keit als je zeigte, und in mancher Hinsicht für die Hauptstadt, ja für die Nation überhaupt, wohlthätig geworden war ), so hatte sie doch die Diebe und Räuber nicht vermindern konnen, von deren Thaten wir einige der merkwürdigsten hier anführen wollen.

Gine groffe Pulvermuble bei Twidenham, Dr. Sill gehorig, wurde im Januar aufferore bente

michtswürdigen Friedenkrichter, die bei Schläges reien, ja bei Zänkereien, welche durch falsche Zeusen, die gar nicht dabei gegenwärtig gewesen war ren, gewöhnlich zu einem Affault erhöht wurden, und bei andern unbedeutenden Ereignissen, mit den Berhaftnehmungen im buchstäblichen Sinne einen Handel trieben. Nach dem Zeugniß, das Mr. Burton, Repräsentant der Stadt Oxford, am Izen Februar nach einer genauen Untersuchung des Segenstaudes im Parlament ablegte, war die Ausahl der Verhaftnehmungen sonst jährlich ungefähr Zo,000 gewesen, die jest aber die aus zood getommen waren.

Dentlich bestohlen. Es war ein Complot von fünf Personen, von benen zwei in der Mühle arbeiteten. Der daraus nach und nach geraus te Salpeter, den man in acht und dreisig Pfund schweren Stucken des Nachts mit Karren weggeschleppt hatte, betrng an Werth über 4000, und das dabei gestohlne Pulver mehr als 6000 Pf. St. Dickins, ein Krämer in London von gustem Ruf, der um den Diebstahl wuste, hatte beide Artikel verkauft, und dadurch den Raub bestobert, wosür ihm, so wie den andern, der Prozes gemacht wurde.

Mr. Manton, Buchsenmacher in London, fuhr im Januar mit feinem Freunde Wigley aufs Land, um Bogel zu ichieffen. Gie maren ichon auf ihrem Ratwege, als fie bes Abends auf ber Saide bei Sounstow von funf Raubern zu Ruff angegriffen wurden. Jeber berfelben hatte ein paar groffe Piftolen; diese Baffen murben nun unter ichreklichen Fluchen von ben Raubern porgezeigt, indem fie die Tharen der Doft : Chaisen Die Jager in Derfelben . aufzureiffen versuchten. waren nicht muffig. Manton batte eine Rlinte mit doppeltem Lauf, womit er einen ju Boben frette . ber fich jeboch wieder aufrafte. D 5 feuers

fenerten auch die Rauber in die Chaife binein felbit berienige feuerte, ber bie Pferde bielt. ohne iedoch gleich anfangs jemand gu vermuns Die Maffen der Reisenden maren in ih= Den. rem engen Begirte gum Rampfe febr unbequem; fie Fonnten ihre Flinten in ber Chaife nicht wens ben; einer hinderte ben andern. Indeg murde Die eine Wagenthur aufgeriffen; zwei Rauber patten Mr. Mantons Flinte an , um fie ihm gu entreiffen, mahrend fie ibn mit ihren Piftolen auf die Schienbeine fclugen, und ein dritter auf ihn feuerte, wodurch er an der Sand verwundet murde. Manton machte nun eine ans bre Unftrengung, und fchoff, worauf die Ranber zum Theil verwundet zurude flohen, meldes ihm Zeit gab, aus der Chaife ju fpringen, und fich nach dem nicht weit entlegenen Sounds Low zu flüchten. Die Rauber verfolgten ibn nicht, sondern begnugten fich ihm Piftolenfcuis fe nachzuschicken. Diefe unwirksamen Schuffe, wodurch alle Piftolen entladen murden, retteten dem Reisegefährten Wighlen bas Leben. Bofewichter wollten nun biefen mit'feiner eignen Blinte todtichieffen, die aber einen funftlichen Sabn hatte, ben fie nicht zu fpannen mußten; daber

daher beschränkten sie ihre Mishandlung auf schrekliche Schläge, wobei sie ihm Geld, Uhr und auch seine Flinte raubten, und sodann fahren liesen.

Auch in solchen Gegenden, Die in groffer Entfernung von London maren, übten bie Strafs fenrauber ihre Runfte. 3m Rebruar wurde ohns weit Dunham die reitende Vost mit den Mans chefter und Barrington Briefen von zwei Raus bern angefallen, die Klore vor den Gefichtern hats ten, und mohl beritten waren. Es war des Abends, Dabei ftotfinfter . und die Gegend einsam : daber fie ungefibrt bandeln fonuten. Sie bauben ben Doftboten an einen Baum, und machten fich Reuer. gundeten ein Licht in einer mitgebrachten fleinen Laterne an , und erbrachen nun alle Briefe , um Die barinn befindlichen Banknoten berauszunebe Nach biefer That gerftreuten fie die Brief fe auf dem Relde umber, ritten fort, und liefs fen ben Boten gebunden guruf.

Ein Straffenranber bei Leebs hatte feine Runft auf eine Art vervollkommnet, die den schlauesten Beteranen in London entgangen mar. Er hatte einen groffen hund abgerichtet, auf einen gewiffen Bint Personen zu berauben, wos

Bei der Berr des Thieres, wenn gleich nicht ges gen alle Anflage, boch nach bem Buchftaben bes Gefetes, gegen alle Beftrafung gefichert mar. Diese Runft wurde im July an John Garthwaite, einem Diener bes groffen Manufaktur-Daufes von irbenen Gefchirren gu Swinton, Bingley und Comp., angewandt. Er begegnes te auf der Landstraffe nach Leeds dem von feinem Sunde begleiteten Rauber, der fich gang fille verhielt, den reisenden Diener, ber auch ju Rus fe war, vorbeigieng, und fein Bort fagte; des Ro thatiger aber war ber Sund nach empfanges nem Wint. Er fprang auf den Ausgezeichneten los, patte ibn an ber Gurgel und rif ibn gu In diefer Lage raubte Der abgerichtete Boden. Sund ihm alles, mas er von Werth um fich batte, und lief mit ber Beute bavon, um wies ber ju feinem Berrn zu ftoffen, ber fich mohle bedächtlich mabrend dem Rampf entfernt hatte.

Ein wunderlicher Raubvorfall, wobei auch ein hund, der held der Geschichte war, ereigs nete sich in Glasgow. Mr. hardie, der Sohn eines Raufmanns in dieser Stadt, wurde, als er sich des Abends im Januar nach hause ben wollte, auf der Strasse von einem Räuber anges

angefallen , ber mit einem groffen Anuvpel bea mafnet mar. Er grief ihn an die Bruft, gas ibm einen derben Schlag auf ben Ropf, und forderte Geld und Uhr. Der erichrodne Bardie arief fogleich nach beiben, um es ihm zu reis den allein ein ihn begleitender Sund ichlug fich ins Mittel. Er patte den Rauber an der Gurgel, rif ibn au Boden, und ermunterte aleichsam feinen herrn, auch etwas zu feiner Bertheidigung gu thun; allein diefer begnugte fic ben Anuppel gu nehmen, besgleichen einen Stot, ben der andre fallen ließ, und bavon au taufen. Sein hund folgte ihm bald, und trug' im Maul als Trophee ein Fragment von bes Raubere Befte, in deren Unterfutter eine Guis nee eingenaht gefunden murbe. Diefe Beute aber war noch nicht alles; benn ber Stof hatte einen ichbnen Knopf und innwendig eine Degens Klinge.

Ein wohlberittener Straffenrauber, Rasmens Pettet, hatte lange Zeit in der Grafschaft. Rent geraubt, und war durch seine Rühnheit und Gewandtheit beständig den ihn verfolgenden. Gerichtschienern entgangen. Einige Patrioten, die in Lewes wohnten, und zu dem Fullerschen:

Truppe.

Trupp der National = Cavallerie gehorten, bes fcblossen aus Liebe jum bffentlichen Pobl: ba fie feine Obliegenheit bagu hatten, biefem Bofen wicht aufzulauern, von deffen Aufenthalt in eis nem Saufe gu Wannick eines Abende im Detor Ber Nachricht eingegangen mar. Sie ritten fos gleich in der Racht nach diesem Ort, und ums ringten bas bezeichnete Saus, ohne jedoch eins audringen. Pettet hielt fich ruhig bis gegen Morgen, ba er fich aus bem Kenfter eines Sins terhaufes berablief, und zu entfommen fuchte: allein er entgieng ben machfamen Reutern nicht. bie ihn verfolgten, einholten, und nach bem Gefängniß in Maidftone brachten.

Nie waren die Räubereien in den Provinzen so start getrieben worden als jezt, wo bei den Tribunalen die Raubprocesse durch ihre Menge alle andre Cziminal Sachen verdrängten. Im Februar wurden allein bei dem Landgericht zu Winchester nicht weniger als zwei und zwanzig Menschen wegen Räubereien und Diebereien der höchsten Urt, zum Tode verurtheilt; wobei eine weit gröffere Anzahl aus Mangel an Beweisen, oder wegen sehlenden Formalitäten, oder auch durch die Gemüths Stimmung der Geschwore wen freigesprochen wurde.

Die englischen Straffenrauber hatten fich unmer von ihren Bunftgenoffen in andern gans bern baburch ausgezeichnet, bag fie blos ranbs ten, und nur beim Biderftande ihre Baffen branchten. Diese Eigenheit aber murde von vies len jest, bei ber gunehmenben Immoralitat ber Nation, aus ben Mugen gefegt, und oft borte ,man von frevelhaften Mordthaten; die ben Mbrbern weber Ruten brachten, noch Sichers beit verschaften, und alfo gang überfluffig maren. Unter vielen andern Rallen biefer Urt bats te Dr. Linnie, ein Londner Raufmann', bas Schiffal. Er war im Januar zu Gatton, in ber Grafschaft Surrey, gewesen, und fehrte. nach London gurut, als er des Abends bei Guts ton von brei Raubern ju Ruß angefallen wurde; Sie riffen die Chaise auf, und forderten unter fcreflichen Aluchen Geld und Uhr, mabrend fein Doftillon von einem Rauber feftgehalten murbe. Mr. Linnie war allein, und unbewafnet : auch dachte er an feinen Widerstand, und grif fofort nach beiben Urtifeln, um ihnen alles zu geben. Die Bbsewichter lieffen ibm aber biegu teine Beit: fie feuerten ihre Piftolen auf ihn ab, und ichofe fen ihn auf ber Stelle tobt.

Sier find die fur Auslander mertwurdigften Bemertungen, Erfahrungen, und Rachforichungs Refuttate bes oftbefagten Friedendrichters Colons konn . bas Sitten=Berberbnif ber Stadt London betreffend. - Die Schilderung betraf die Rabe re 1794 und 1795, und zwar wie fie ber Berfale! fer nach ber vierten im Jahr 1796 gemachten Auflage verbeffert und erweitert hatte. Es marein erftaunliches Bild ber verborbenen Sitten? eines groffen Theile ber Ginwohner in ber Sanpte Radt : ein Gemablde, bas man für übertrieben: halten wurde, wenn es nicht eine fachfundige: Magistrate - Perfon, geftust auf Erfahrung und Documente, entworfen batte. - Der murbe micht ein ahnliches Bild von Paris mit folden: Auseinandersetzungen und Berechnungen mine fthen, um diese beiden Weltstädte mit einander in ihren Ausschweifungen, Laftern und Berbres chen zu vergleichen? ba London und Paris' auch hieriun fehr von einander abweichen, und fo viel Eigenthumliches haben, daß ein Bette: ftreit hierüber nicht so lappisch, wie ehmals über-Groffe und Bolfemenge, fenn, fondern ein: wundersames Schauspiel darstellen wurde.

Die Epoche, die Colquboun bei feinem: Werk

Werk vor Augen hatte, und von welcher hier auch der Annalist redet — da in einiger Zeit vieles verändert, verbessert, oder auch versschlimmert senn kann — waren die Jahre 1794 und 1795; sie fällt also in die Mitte des ewig merkwürdigen und vielleicht auch ewig verwünschsten, Meynungs: Krieges.

Gine groffe Ungahl Menfchen lebte in Lons bon von dem Gewerbe mit falfchen Dungen. Die Claffen biefer Betruger maren von einander abgefondert. Es maren: Stempelichneider, Dunger, Sandelsleute und Ausbringer. Die Babt ber erften Claffen mar, einer im Sabr 1704 ge machten Entbeckung aufolge, über 120, ber Musbringer maren ungleich mehr, und die Bahl ber weiterhin bezeichneten Abnehmer überftieg als le Berechnung. Sie batten es mit biefen falichen Mungarbeiten zu einer folchen Bollfommenheit gebracht, daß die Unachtheit oft bem genbteften Muge ber Forscher entgieng. Raft fein Rrachts magen, ja fast feine Postfutsche fuhr aus, Lons Don ab, ohne Patete, auch Riften mit falschen Mingen, nach ben Seehafen, Lagern und Das nufattur . Stadten zu bringen; als wohin man fie. fo wie andre Baare, formlich: verschrieben Britt, Annal 19ter 23. Ð hate

In London murde in vielen offentlichen batte. und Privathaufern von ben Saupthandelelenten Saktoren und Commissionairs, mit diefer Baare ein regelmäßiger Sandel getrieben, wobei bie Abnehmer. Die fich bem Gewerbe ernftlich uns terzogen, und baber auch von den Kabrifanten Defto mobifeiler bedient murden, hundert Dros cent gewannen. Diese beständigen Abnehmer waren : berumgiebente Rramer; betrugerifche Pferdehandler; betrugerische Biermirthe; Spies der und Poffenreiffer auf Sahrmartten; unbes rechtigte Lotterie : Makler; mandernde Juden; Irlandische Tagelbhuer'; Ginnehmer der Lands Araffen . Bolle; Gigner ber Miethkutschen; Ras minchen . Bandler : Kifch Ausschreier und Martte weiber; ohne viele andre ehrbar scheinende Pers fonen aus allen Standen zu rechnen. Die regels magig mit folden faliden Mungen verfebn mure ben. Man begnugte fich nicht blos die Englis fchen, nachzumachen, fondern auch mehrere Gate tungen von frangbfischen, belgischen und beuts fchen Mingen in Gilber und Gold; ferner preufe fiches Gilbergelb und turtifche Bechinen; felbft indifche Mungen , 3. B. Stern : Pagoden bes Aabobs von Arcot, sah man feit einigen Sahs

ren in London tauschend nachgemacht. Diese Pagoden waren ganz von Rupfer, und doppelt bergoldet; sie kofteten ben Fabrikanten nur anderthalb Pence das Stuk, und wurden das Dusgend zu funf Schilling an Juden verkauft, die sie burch sehr verschiedene Canale nach Indien brachten, wo sie jedes Stuk zu acht Schilling, als dem vollen Werth der wahren Pagoden, and gebracht wurden.

3mei Kabrifanten tounten, vermbge ihres Maschinen, in seche Tagen 200 bis 300 Pf. St. in falfchem Gilber machen, und drei Perfonent in eben diefer Zeit eine abnliche Gumme in Rus bfer. Diese Munger wußten mit chemischet Runft die guten und ichlechten Metalle in groets maßigen Berhaltniffen zu vermischen; fie fabrie cirten vollwichtige Guineen, die alle Zweifel ber Mechtheit entfernten; ihr innerer Werth mar mehrentheils breigebn bis vierzehn Schillinge manchmal aber auch nur acht ober neun Schils linge. Bon biefem lextern Gehalt befanden fic unter ber Jahrzahl 1793 gange und halbe Guis neen im Umlaufe, Die meisterhaft gemacht mas ren. Diese nicht gewöhnliche Geschiflichkeit, ber mindere Geminn, und die groffen bagu erforders lichen 90 2

lichen Auslagen, fexten jedoch diefem Uebel Grangen, und verringerte biefe Fabrit : Mrs beit, fo daß amifchen ben falfchen Gold : und Silber: Mungen tein Berhaltniß ftatt fand. Die erfte Gattung von falfchen Schillingen und fale iden Rronthalern wurden Flats genannt, ba fie aus flachen Metallftuden, einer Bermifchung von Gilber und Rupfer, bestanden. Der innes re Berth eines folden Schillings mar zwei bis vier Vence . und fo auch im Berhaltniß bie hals ben und gangen Rronthaler. Diejenigen Arbeis ter, die burch Reiben die lezte Sand daran leg. ten , tonnten taglich zwei Guineen gewinnen. Diese Gattung von falschem Silbergelbe mark bie wenigsten Bortheile fur Die Sandelsleute ab, die für eine Guinee 28 bis 40 folder Schillinge bingaben.

Die plattirten Schillinge und Kronen mache ten eine andre Gattung and; sie bestanden aus Aupfer, und waren mit Silber überzogen, das her sie ohne Berdacht circulirten, und ben Fas britanten einen grossen Gewinn verschaften. Die dritte Gattung hatte die Benennung Plain Goods (ordinaire Waare) und bestand aus Aupserstücken, die man auf die bei Metalla

Indofen übliche Art verfilbert batte, und die ben Kabrifanten das Staf nicht über einen halben Benee fofteten, beshalb auch ben Musbringern febr moblfeil verfauft murben. Wenn in ber Circulation bas Silber abgieng, welches febr bald geschah, fo murden die bbfen Schillinge an bie Juden vertanft, Die folde fammelten, fos bann in Quantitaten ben Rabrifanten gur neuen Berfilberung wieder verfauften. Die vierte Gats tung waren Rupferftude, bie in Formen, auf welchen bas gange Geprage ftand, gegoffen, und nachber nach Knopfart verfilbert murben. Siegu aber gehörten; um bie Zaufdung vollfommen gu machen, febr geschifte Runftler ; baber biefe Urbeit auch nur auf wenig Perfonen eingeschrantt mar-Indef gablte man fie zu benen, die am wenige ften gefährlich waren; benn bei bem geringften Larm, noch ebe bie Gerichtsbiener bas Bimmer erreichen tonnten, maren die Formen vernichtet; Die falichen Mungen in den Schmelztiegel gewors fen, und fo alle Beweise, felbft ber Bormantaur Berhaftung, aus bem Bege geraumt.

Die fünfte und schlechteste Sattung von nachgeahmten Silbermungen hatte ben Namen

Feigen\*). Bestandtheile und Machwerk mas ren daran gleich schlecht; so daß in einer halben Krone, also in dreisig Pence, sich nicht mehr als für ein Viertheil Silber Pence befand; indes sen wurden die mehresten halben Schillingsstude daraus fabricirt.

Die falfchen Rupfermungen wurden in une geheuren Quantitaten in London, Birmingham, Wedabury, Bilfton, Wolverhampton und ans bern Dertern gemacht. Es waren zweierlei Urt. gestempelte und glatte Salbpfenningftuce, bie bem Unichein nach burch ben langen Gebrauch Das Gepräge verlohren hatten. Diefe legtern, Die eine vollkommene Tauschung gewährten wurden fast alle in Birmingham fabricirt, und au einem Biertel Vence verfanft. Die Karthinge. oder Biertel Vence maren bloffes Rupfer; allein Ehr bunne, mobei 250 Procent gewonnen murde. Gin bekannter falicher Munger machte von bies fer kleinsten aller Scheidemungen wochentlich 60 bis 80 Pf. St. Diese falichen Rupferftude mute

Die Englander, wenn sie etwas febr perächtliches mit Nachdrut bezeichnen wollen, sagen: Ich gebe nicht eine Keige barum.

wurden des Morgens an Judenjungen gegebein, die den Tag über in den Straffen ausschrien, daß sie falsche Schillinge einkaufen wollten. Sie kauschten also solche gegen falsches Aupfergeld aus, das als acht genonunen wurde, und auch dafür im Umlaufe galt. Ein solcher Junge gewann den Tag fünf die sieben Schilling: Diese Gattung Menschen schränkte sich blos auf die Rupfermunzen ein, da hingegen Irländische Weiber die Haupt 2 Ausbringer des falschen Silbergeldes waren.

Man rechnete, daß in London und den Kandstädten 40 bis 50 folder MingeFabriken in Gold, Silber und Rupfer beständig im Gange waren. Man kannte fehr genau, Ramen, Wohnung und Lebensweise \*) von nicht weniger

Diese genaue Kenntniß scheint auffallend; und mehrere ber Englischen Bersassung Untublige barfv ten fragen: warum wird benn das Uebel nicht gebemmt? woher die Unthätigfeit der obrigteitlichen Gewalten? woher die Strassosseit dieser Werbreschen? allein die Leser der Drittischen Aunalen werden sich schwerlich darüber wundern, da sie aus jable teichen, in diesem Wert erzählten, Borfallen were

als 54 Jauptarbeitern im falschen Munzfache, 56 Kausleute, die im Groffen mit diesen Waassen handelten, und ro Münzfünstler, die ink Stande waren, alle Sorten Geld sehr täuschend nachzumachen. In den lezten sieben Jahren wurden 608 Personen als Ausbringer der Prozest demacht. Die auf diese Weise fabricitte salsschuldt. Die auf diese Weise fabricitte falssche Landesmunze wurde, jährlich auf 200,000 Pf. St. berechnet.

Den jeden Morgen auf, ohne zu wiffen, wo fie Rahrung für den Tag hernehmen, und oft auch nicht, wo fie in der folgenden Nacht schlafen sollten.

Ju dem Bezirk der Stadt. London mit Inus begrif von Westminster, waren, die Borstädte und der Fleden Southwark ungerechnet, 5204 privilegirte Bierhäuser, wo allein von der arbeis zenden Bolköklasse in Bier und gebrannten Wassern jährlich über drei Millionen Pf. St. vers

zehrt -

den ersehn haben, daß bei Berbrechen nicht die pichterliche Ueberzeugung von der Chat, sondern die Natur der gesezlichen Beweise alles entscheidet.

zehrt wurden. Ein foldes Bierhaus: Priviles. gimm koftete zehn Pf. St.; ein Kaufgelb, das man seit der Regierung Sduard VI. nicht erhöht batte.

Die kleinen Diebstähle in London in den Häusern, vom Gesinde beiderlei Geschlechts, von Gesellen, Lehrburschen, Arbeitsleuten, Knechten z. w. wurden jährlich auf 710,000 Pf. St. berechnet, wobei allein die den 5204 Bierwirk then jährlich gestohlnen zinnernen Bierkräge aus Gewicht auf 10,000 Zenkner angesezt, waren. Die Diebstähle auf dem Wasser bei London der trugen 500,000 Pf. St..; in den Werkten 300,000 Pf. St.. Die Hauseinbrüche waren auf 100,000, der Straffenraub auf 75,000, der Taschen: Diebstähl nebst den Privat: Diebereien auf 25,000, und das Stehlen von Schlachtvieh, Gestügel, Korn, Gemüse u. s. w. auf 20,000 Pf. St. bes rechnet.

Die jährlichen Beträgereien mit falschen Documenten, Wechseln, Scheinen, desgleichen die durch Betrug erhaschten Waaren schätze man auf 170,000, und alles dies in Verbindung mit den oben bemerkten 200,000 Pf.: falschen Manzs Gelbern, jacammen auf zwei Millionen und 100,000 Pf. Sterling.

Es ift bereits im britten Abichnitt ber Gats tung Schife : Diebe ; bie man Lumpere neunt. (vermuthlich weil fie gange Quantitaten auf eine mal fteblen) mit ihren funftlichen Bauchen ges bacht morben. Es befand fich in Loudon ein Elnb biefer Lumpers, ber regelmaffig fich vete fammelte, über fechaig Mitglieder gablee, und eine Caffe batte, um aus berfelben, bie, einer alten Afte gufolge auf biefen Bafferdiebftabl nefesten. febr geringen Strafgelber zu bezahleit. Diele betrugen für eine überwiesene That folder Mit nicht mehr als 40 Schilling, wobei ber Bers brecher bas Gefangan nicht einmal zu feben ber Fam. Die Lumpers; obwohl bem Unfehn nach genieine Arbeiter, maren groffentheils wohlhas bende, ja reiche Leute. Thre beffen Gehulfen bei diesem einträglichen Gewerbe waren die über completen Bollbeamten, bie nur allein bei Ans haufung von Boll : Gefchaften gebrauche wurden, Beine bestimmte Befoldung hatten, und baber den gegenwärtigen Augenblik benuzten. wurden fie mit bem ausbrutsvollen Namen Schluder (glutmen) bezeichnet.

Bu biesen kamen noch die falfchen Baffers keute, die unter allerhand Bormand mit Boten

um die Schiffe beständig herumfuhren, um kleis we tragbare, Artikel wegzubringen; vom Ufer aus wurden sodann Signale gegeben, oder kosungse wörter zugerufen, um rudernden Diebe anzuweissen, wann und wo sie sicher landen konnten. Ferner gab es Dreklerchen (Mund larks), die zur Ebbezeit des Nachts. um die Schiffe, berk umkrochen, und oft im Schlamm wadeten, um die von den Schiffen ihnen zugeworfenen Stäcke aufzufangen. Dies wurde zu Leuten gebracht, die im bstlichen kondon blos aus solchen gestohts nen Sachen Laden formirten, und wöhlseil verd kauften.

Don diesen Wasserdieben mannigsaltiger Art waren die Fluß-Rauber (River Pirates) ganz verschieden. Diese bestiegen des Nachts bewasnet sowohl Fahrzeuge als Schiffe um zustehlen, entweder heinlich oder mit Gewalt; wenn sie keine Waaren auf dem Berdell sanden, so raubten sie mit unglaublichen Verwegenheit vor den Augen der schwieudem Marrosen, ohne sich im geeingsten sibren zu lasz sen, Schiffbartikel, Tackelwerk, Anker-Taue, ja die schweren Anker selbst, und suhren damit fort.

Als Beweis, wie oft die Berbrecher aus Mangel an gesezlichen Uebersührungsmitteln, der Strafe entgehn, verdient der besondre Ume stand angesührt zu werden, daß von dem Jahre 1787 his 1794, also in sieben Jahren, 4262 Gefangene, die von der grossen Jury als Berbrecher betrachtet und den Tribunalen zugesandt worden waren, frei gesprochen, und also aufs Publikum wieder losgelassen wurden.

Auffer ben privilegirten Lotterie, Affecurange Comptoirs gab es beimliche Comptoirs, gewohne lich in den hinterstuben der Bierhaufer, mo bie Bettluftigen binfamen , nachdem die Unternehe mer und ihre Gehulfen, benen man ben Mamen Marocco - Men beigelegt, ihren bekannten Rung ben von Saus zu Saus in Person ihre Abressen überbracht und zum Spiel eingeladen hatten. Solder Comptoire rechnete man in London über 400, ber bagu gehörigen Agenten und Schreiber ouf 2000, der Marocco-Men, und handfesten Mis Affenten. Bludgeon-Men genannt, aber auf 7,500, wozu auch andre formlich gemietheten Rerl's gehorten, die bewafnet maren, und bie Dbliegenheit : batten . Die Gerichtebiener an fcreden, und im Nothfall fie mit Gewalt gus růf

ruf zu schlagen. Die Affecuranz-Summen an dies sen Derterk wurden im Jahr 1796, während der Ziehung der Irlandischen Lotterie auf 800,000, während der Londner Ziehung aber auf eine Milskin Pf. St. geschätt.

Die Anzahl ber in London lebenden Juden war ungefahr 20,000; hiezu 5000 bis 6000, die in den groffen Provinzial = und Seeftabten Engslands twohnten. Die in der Hauptstadt hatten sechs Synagogen, die andern im Lande ungesfahr zwanzig. Der grofte Theil derfelben era leichterte auf allerhand Art durch Ankauf, Bera kanf oder Unterstügung, die Raubereien, Dies bereien und Betrügereien jeder Gattung.

Sin hausiger und nur kondon allein eigner Betrug geschahe durch die sogenannten Swinds ler, die sich in kleinen Banden formirten, und die Rollen als Rausteute spielten. Sie miethes ten ein schones haus, liessen es geschmakvolk einrichten, und schaften sich Equipage an, als les auf Eredit. Auf dem Comptoir figurirten einige von der Gesellschaft als Schreiber, wahrend audre unten im Hause Livree trugen. Man fand durch Hilfe dieses aussern Scheins Mittel, Waaren in Menge zu bekommen, wosur man

Wechfel gab, beren Berfall seit aber nicht abs gewartet wurde.

Andre Betrüger eigneten sich falsche Namen zu, von vornehmen oder reichen Personen aus dem Lande, zeigten falsche Briefe vor, n. s. w. z sie machten auf diese Weise große Schulden, und entstohen sodann. — Andre legten Livree anzeiengen unter falschen Namen wohlbekannter Personen in die Kramladen, ordneten Waaren, die nach einer schönen Wohnung gebracht wurden, wo ein Verbündeter sie in Empfang nahm, und dafür eine Anweisung auf einen entserne wohnenden Wechsler gab, der den Betrüger nicht kannte, und natürlich auch nicht die Andweisung bezahlte. In dieser Zwischenzeit hatte der Aussteller seine Wohnung verändert.

Noch andre Betrüger machten auf Reisende Jagd, besonders auf solche, die noch nicht int Loudon gewesen, und folglich nicht auf ihrer Huth waren, auf Jünglinge, Landleute, Frauenspersonen zc. zc. Sie schwärmten umr die Wirthshäuser herum, spielten, mit Schürz zen umgurtet, und mit Tragkissen auf dent Ropf, die Rolle als Taglbhner, halfen aufz und abladen, während andre mit hinters Ohr

gestekten Febern als Schreiber biefer Inns pas nabirten, da fie bein fehr oft Gelegenheit fanben, butch allerhand Runfte entweber Pakete zu entwenden, ober auch sich felbst ber Reisenn den zur weitern Ausplunderung zu bemächtigen.

Roch andre giengen unter falschen Namen und Titeln von Saus ja Saus, und fammelten Belb für mobithatige Stiftungen. , Weibliche Betruger, poer vielmehr Diebinnen befuchten in practigen Rleibern abfichtevoll die Masteraben, and andre offentliche Derter bom erften Rang; the fuhren felbft nach St. James, um bies Diamanten ober anbre Sachen von groffent Berth ju ftehlen, die leicht verborgen werden Fonnten. - Gine Diebin biefer Art fand fich in Befellichaft ihres mannlichen Bundegenoffen am Seburtstage des Ronigs im Sahr 1795 bei Sofe vin. Sie war fehr toftbar gefleibet, er aber ers ichien in ber Tracht eines Geiftlichen. Rahlen, laut gerichtlicher Ungabe eines Ems pfangere geftobiner Sachen, bei biefer Gelegens beit an Werth fur 1700 Pf. St., und entferns ten fich ohne alle Enthedung.

Die mit den Raubern und Dieben gennme Verbundenen Empfanger gestohlner Sachen -Menn Menschen, die man als ihre regelmäßige Spieße gesellen betrachten konnte, da sie allen Raub, von welcher Art er auch war, verkaufen halfen, und bis zur Verkaufzeit verbargen, waren vors zäglich ein Gegenstand der Polizeis Nachforschuns gen. Ihre Anzahl war jedoch nicht groß; sie erstrekte sich in Loudon nicht über sechzig Person nen, unter denen nur zehn wohlvermögende Männer, und folglich im Stande waren, sie Artikel von Werth gleich Gelder zu schaffen.

Auf die Entbedung eines folden Empfans gers mar feine Belohnung gefegt; bagegen aber waren mit ber Angabe und gerichtlichen Unflaae andrer Berbrecher, wenn fie bis gur Berurs theilung gebracht werden konnten, laut ben feit ber legten brittischen Revolution gemachten Par-Inmentes Aften, folgende Belohnungen perbuns ben : Bei einem Straffenrauber zu Pferde 40 Pf. St., dabei bas Pferd nebft Sattel und Beug, Desaleichen Die Waffen und bas Gelb bes Raus bers, wenn es nicht gestohlen war. - Bei eis nem falfchen Munger in Gold und Gilber auch 40 Pf. St.; in Rupfer 10 Pf. St. - Bei eis nem Sauseinbrecher 40; bei einem Pferdebiebe 20; bei einem Dieb von Debfen, Ruben, Schaas fen

fen 1c. 1c. 10 Pf. St.; und bei der Anklage eis nes zurüfgekehtten Berbannten 20 Pf. St. Mit dieser Belohnung war in mehrern Källen ein Certificat verbunden, dessen Inhaber nach den Gesetzen von allen Burgerdiensten in dem Kirchsspiel wo der Raub geschehn, befreit war. Ein solches Certificat führte den seltsamen Namen Tyburn Ticket ), und wurde nach der Lage und Bedeutsamkeit des Kirchspiels, für 15, 18, 20, auch 30 Ps. St. verkauft.

In den acht Gerichts = Sessionen vom Sepetember 1790 bis zum September 1791, also in dem vorlezten Friedensjahre, wurden por dem Eriminal = Gericht der Old Bailen 1088 Gefansgene gerichtet, die folgender Verbrechen angesklagt waren:

| Als falsche Manzer | •          | •  | 9.   |
|--------------------|------------|----|------|
| Als Straffenrauber | <b>-</b> . |    | 81*  |
| Sauseinbrecher -   |            | •. | 41.  |
| r                  | ,          | S  | auss |

<sup>\*)</sup> Bekanntlich war Lyburn, am auffersten Ende des westlichen London, seit vielen Jahrhunderten bis vor wenig Jahren der Ort, wo die Hinrichs tungen der Verbrecher geschahen.

| · <b>S</b> | dausdiebe z               | ur Tag               | eszeit     | -       | 10,            |
|------------|---------------------------|----------------------|------------|---------|----------------|
| 1          | diebe, die in             | Bäuser               | n. Kraml   | rhen 20 | 10             |
| får be     | n Werth v                 | on fün               | F SDF. OCH | neffei  | • 66e/<br>hTam |
| hatten     |                           | - [44                | - TI- CI   | Relien  |                |
| • .        | ferde : Dieb              |                      | _          | •       | 23.            |
|            | dieh = Diebe              | -                    |            | •       | 17.            |
|            | Berbannte,                | DAY OFF              | itant ba   |         | 10,            |
| zarūtg     | efehrt                    | 201 341              | ment off   | Ottal   | Zeit           |
|            |                           | -<br>na <i>M</i> afa | •          |         | 2.             |
| #lage      | usammen 10<br>eine Melaka | 93 <b>G</b> eli      | ingene, 1  | uit De  | ren Ans        |
| man ;      | eine Belohn               | ang Tui              | r den Kla  | ger ve  | rbunden        |
| Falenn     | Hiezu tan                 | ien nde              | 9 895, 1   | jur dei | en Vers        |
| partus.    | g die Gerid               | yrsdean              | iten, we   | gen de  | r damit        |
| permu      | pften Muh                 | e und                | Gefahr,    | Belog   | nungen         |
| erhielte   |                           |                      | -          |         |                |
|            | ls Mörder                 | •                    | •          | •       | IO.            |
|            | ls Mordbre                | nner                 | -          | . •     | 4.             |
|            | erfälscher                |                      | •          | -       | 10.            |
| . 80       | ilsche Münz               | enhand               | ler und A  | usbrin  | ger 9.         |
| •          | odomiten                  | •                    | - 🗭        | •       | I.             |
|            | eerduber                  | •                    | -          | _       | 2.             |
| 鏗          | egen Nothz                | ucht                 | -          |         | 4.             |
|            | - groffer                 | Entro                | mbuugen    | (pra    | nd             |
| Larcen     | les) wo dat               | durch                | Betrug (   | effnhl  | na .           |
| in Be      | erth von 12               | Vence                | bersteier  | 10-41   | 642,           |
|            | - beimlid                 | ben Di               | ebereien   | -       | •              |
|            | -,                        | , ,                  |            | .=      | 32.<br>We      |
|            |                           |                      |            |         | 717.04         |

| Begen Laben : Erbre | chung u         | mb Ra    | ub        |
|---------------------|-----------------|----------|-----------|
| unter funf Gd       | dilling         | -        | 13.       |
| - Blei : Diebsta    | 6I -            | -        | 16,       |
| - Diebstahl von     |                 | en Arile | ten 12.   |
| - Diebereien in     | -               |          | -         |
| blirten Wohnu       | •               | •        | 22.       |
| - Brief = Diebst    | _               | -        | I.        |
| - Rinder : Dieb     |                 | _        | I.        |
| Empfänger gestohlne |                 |          | .22.      |
|                     | · Cuqu          |          | 7.        |
| Wegen Bigamie       | _               | _        | 6.        |
| — Meineid           | _               | -        |           |
| - Conspirationer    |                 |          | 6,        |
| - betrügerischer    | Bantero         | nte .    | 3.        |
| - Betrügereien      | -               |          | 15.       |
| - ftrafbarer Ber    | gehunger        | t (Misd  | <b>e-</b> |
| meanors)            | -               | •        | 9.        |
| - perfonlicher At   |                 | robei Al | eis .     |
| ber zerfezt wur     | ben             | -        | Z.        |
| - perfonlicher      | <b>Bewaltth</b> | åtigleit | en .      |
| andrer Art          | -               |          | 38•       |
| - Contrebandha      | ndel            | -        | I.        |
| - gewaltsamer S     |                 | ungen g  | les       |
| gen Boll = und !    |                 |          | 7.        |
| - freventlicher A   |                 |          | •         |
| Pferdes             |                 |          | ı.        |
| Zusammen            |                 |          | 1088•     |
| Salammen            | Ω 2             | ~        | Die       |
| •                   | 74 2            |          | 2122      |

| hiezu 445 Gefangene,       | hia s        | ann hi  | wie            |
|----------------------------|--------------|---------|----------------|
| Megu 445 Gefungene,        | ole i        |         | /6 (P<br>-du a |
| gen Jahre gurufgeblieben,  | uno r        | iocy ni | age ·          |
| gerichtet worden maren -   | -            | ٠.      | 445•           |
| Zusammen                   | _            |         | 1533.          |
| Won diesen starben im      | Gefån        | rgniß   | 25.            |
| murben hingerichtet        | <del>-</del> | -       | 32.            |
| nach Meu-Sub-Ballis        | trans        | portirt | 517+           |
| Bur Arbeit auf der Th      |              |         |                |
| Nach andern Gefängni       |              |         | 95+            |
| Den neuen Sherifs fur      |              |         |                |
| •                          | ~ 14.9t      |         |                |
| Abertragen                 |              |         | 151.           |
| Losgesprochen -            | -            | -       | 711.           |
| Summe                      | -            | -       | 1533.          |
| Die Pfand : Bucherer       | (Pawn        | broke   | rs) was        |
| ren privilegirt, und mußte | n daf        | år jåh  | rlich in       |
| London 10, in den Provinz  | en abe       | fünf    | Of. St.        |
|                            | h hiele      | r Mind  | herer in       |
| bezahlen. Es befanden fic  | y pieje      | : 2000  | ycee 116       |
| Kondon 213, im übrigen K   | ronigre      | icy ave | r 431,         |
| mithin jufammen 644, bie   | : jährli     | ich der | Nation         |
| 4,285 Pf. St. bezahlten.   |              |         |                |
| Die Stadt London mit       | innbec       | riff no | n Mesta        |
| The Cinat Canana inte      |              | )(I) ~~ |                |

minfter und dem Fleden Southwarf, hatte 7 Dber : Conftabel und 877 Rirchfpiel : Conftabel, Das Dber Polizei : Tribunal 8 Conftabel und 67 Polizei - Rnechte gum Patrolliren; und bie fice ben

ben andern im Jahr 1792 neu eingerichteten Londo ner Polizei: Gerichte 42 Constabel. Auf diese Beist betrug die ganze Civil : Wacht in der Hauptstadt von Großbritannien 1000 Mann, wobei blos die Bewasneten zum handsesten Gebrauch, nicht aber die Richter, Schreiber und andre Beamten gerechnet waren.

Die in 25 Bezirken oder Wards abgetheilte Sity von London hatte 21,649 Hanfer und 803 Nachtwächter; der übrige Theil der bstilchen Stadt, Westminster und der ganze sowohl westsliche als nördliche Theil von London, mit Innsbegriff des Fleckens Southwark, welche Theske zusammen 61 Kirchspiele formirten, hatten 1241, mithin die ganze Hauptstadt zusammen 2044 Nachtwächter.

Diefe Sauptstadt hatte funf abgesonderte Gerichte : Bezirke,

1.) Die City, die ihre alten Granzen hate te, und von einem Lord Maire und 26 Alders mannern als Obrigfeit verwaltet wurde.

2.) Die Stadt Westminster und ihre soges genannten Freiheits : Bezirke hatten zur Obrigs keit über hundert Friedenbrichter, ausser den Sherifs und andern Magistrath : Personen bet Grafichaft Middlefer, die auch in gewiffen Dis friften mit den Friedensrichtern eine gleichmäßis ge Jurisdiktion hatten.

3.) Der Theil von London, ber in ber Grafschaft Middleser liegt.

Hier befanden sich über 700 Richter, mit Inbegrif ber burch Privilegien bazu gezählten Prinzen von Geblut, ber groffen Staatsbeamsten, ber Parlamens Glieder, vieler Lords und andrer angesehenen Manner; allein nur ungesfähr 180 von diesen waren zur Erhaltung ber Rube und Ordnung formlich installirte Friedenssrichter.

- 4.) Der Towers Bezirk, der ungefahr 750 Häuser enthielt, und von 52 Magistrates Person men verwaltet wurde.
- 5.) Der Fleden Southwark, ber sowohl unter ber Gerichtsbarkeit bes Magistrats ber Eity von London, als der obrigkeitlichen Personen der Grafschaft Surry stand, und daher 122 Administrations-Obern zählte, von denen jedoch nur 18 in Southwark selbst wohnten.

Das Syftem, Berbrecher nach entfernten Beltgegenden zu transportiren, wurde im Jahr 1718 durch bas Parlament authorifirt, ba man

benn die Berurtheilten nach ben amerikanischen Colonien, arbsteutheils nach Marpland fandte. Dies bauerte 56 Rabre lang, bis im Rabr 1775 ber ameritanische Krieg ausbrach. Da fich nun aus Mangel an Begehaffung bie verurtheilten Berbrecher in den Gefanguiffen febr hauften, fo wurde im Jahr 1776 bas Spftem ber Schifsars beiten auf der Themfe, fo wie in den Bafen von Langston und Portsmouth eingeführt, bas bis gum Jahr 1789, alfo in breigehn Jahren, gum Unterhalt ber bortigen Gefangenen ber Ration 220,873 Pf. St. gefostet hatte.

Im Jahr 1787 wurde das Transportas tions = Spftem wieder erneuert, und gu biefem Behuf die neue Colonie in Botany Bay ober Reu - Sub : Ballis angelegt. Bom Jahr 1787 bis 1791, in vier Jahren, wurden an 5000 Berurtheilte babin abgefchift, und bie mit bem Etas bliffement und ben erften Unlagen beffelben ver-Bundenén Rosten waren bis zum Februar 1792, 490,945 Pf. St. 17 Schilling und 10 Pence ges mefen.

Bon bem 12ten July bes Jahres 1776 an, bis jum 12ten December 1795, also in neuns Behn Jahren und funf Monaten murben 7990

Grafichaft Mibblefer, Die auch in gewiffen Die ftriften mit den Friedensrichtern eine gleichmäßis ge Jurisdiftion hatten.

3.) Der Theil von London, ber in ber Grafschaft Middleser liegt.

Hier befanden sich über 700 Richter, mit Inbegrif ber burch Privilegien bazu gezählten Prinzen von Geblut, ber groffen Staatsbeamsten, ber Parlamens Glieder, vieler Lords und andrer angesehenen Manner; allein nur ungesfähr 180 von diesen waren zur Erhaltung ber Rube und Ordnung formlich installirte Friedenssrichter.

- 4.) Der Towers Bezirk, ber ungefahr 750 Saufer enthielt, und von 52 Magistrates Person men verwaltet wurde.
- 5.) Der Fleden Southwark, ber sowohl unter ber Gerichtsbarkeit bes Magistrats ber City von London, als der obrigkeitlichen Personen der Grafschaft Surry stand, und baher 122 Administrations-Obern zählte, von benen jedoch nur 18 in Southwark selbst wohnten.

Das Syftem, Berbrecher nach entfernten Beltgegenden zu transportiren, wurde im Jahr 1718 durch bas Parlament-authorifirt, ba man benn

Pf. St.

Die Belohnungen ber Antlas ger bei überwiesenen Berbrechern wurden auch von der Civil-Lifte genommen, und betrugen ein Jahr ins andre gerechnet jahrlich - 20,000.

Die jahrlichen Koften ber zu \$200 gerechneten Baugefangenen in ben verschiedenen Safen, mit Einschluß ber Geschenke an die Freigelaffenen und der Besoldungen der Caplane und Coroners, jeder Gefangene zu 25 Pf. St. - 3

Die fernern Rosten zum Transsport ber Berbrecher nach Reu-Sads
Wallis, mit Inbegrif des Prospiants und der andern Bedürfnisse
für diese Colonie, desgleichen der Besoldungen der dortigen Civils
Beamten und des Militats waren
jährlich berechnet zu - 50.000.

Summe - - 120,000 Pf. Ct.

Tabelle von solchen Personen, die, zufolge ber Untersuchungen und Berechnungen des Friesbenstrichtere Colquboun im Jahr 1795 sich in

London auf eine criminelle, oder gesezwidrige, ober unmoralische Art nahrten.

1.) Diebe von Profession, Hauseins brecher, Straffenrauber, Taschendiebe, und Flußräuber. Man erwartete von als len diesen Classen eine beträchtliche Bersmehrung am Ende des Kriegs. Im Jahr 1795 wurden sie gerechnet zu

2000

- (Der sachtundige Versasser bemerkte, daß nach der bestehenden Einrichtung kaum ein Verbrechen von hundert entdett, und vor Gericht gebracht wurde. Dies ans genommen, so ist bekannt, und selbst diese Annalen haben häusige Beweise gegeben, daß von den wirklich vor Gericht gestellsten Verbrechern sehr viele aus Mangel rechtskrästiger Zeugnisse, und noch mehr sehlerhafter Formalitäten halber, freiges sprochen wurden; daher die Bahrscheins lichkeit, der Strafe zu entgehn, überaus groß ist.)
- 2.) Betaunte Empfanger gestohlener Sachen
- 3.) Faliche Munger, Besiger von Rieberlagen falicher Gelbforten, Kauffer, Bertauffer und Ausbringer - -

004

| 4      | r) <b>e</b> i | izbr | ıben t | mb B  | etrilgei | verfd  | jie |
|--------|---------------|------|--------|-------|----------|--------|-----|
| dener  | Art,          | die  | bon    | ihrer | ftrafb   | aren 🤅 | žu. |
| Duftri | e lebte       | en e | •      |       |          | _      |     |

Room

5.) Spizbuben, die auf der Themse ihre Künste trieben, die zum Theil oben bes schrieben sind, als Lumpers, Dreflers chen, falsche Wasserleute; hiezu die bestrügerischen Schifsauslader, Arbeiter und Tagelbhner auf den Wersten und in den Arfenalen

2500.

6.) Wandernbe Juden, die von Bes dienten, Stallfnechten z. z. gestohlne Sachen kauften, bafür in falschem Gelbe bezahlten, und blos auf Diebereien und Betrug ausgiengen

---

7.) Nicht bekannte Empfänger ges ftohlner Sachen, zur Beforderung kleiner Diebstähle, bestehend aus Besigern schlecheter Kramladen, von alten Eisen-Baaren, Lumpen, Erbbelbuden zc. 2c.'; hiezu die betrigerischen Pferde-Berpfleger, Kleins Fleischer und Pawnbroker

4000

8.) Gine Claffe fchlechter Menfchen, bie von allerhand Betrugereien lebten, uns ter biefen waren: Efeltreiber, Dreffare

Met.

. . .

ner, Schorsteinfeger, Kaninchenhandler, Dbsthoder, hundehandler, eigentlich fundebiebe, Fuhrknechte u. f. w. : -

1000.

9.) Nichtswürdige hausbebienten, handwerksgesellen, Magazin : Anechte und Unterschreiber, denen man Eigensthum anvertrante, die aber ihre Brods herrn auf eine Art betrogen, wodurch sie mehrentheils der Entdedung entgiengen 3,500.

niedern Spizbuben, lauter mussigen lies derlichen Menschen, die allen ehrlichen Beschäftigungen entsagt hatten, und blod von Betrügereien und falschen Spielen, mehrentheils von der Lotterie lebten: Lotterie Leute, Marocco-Männer, Knitstel Männer, Schreiber und Gehülfen, so lange die Lotterie dauerte, und die hers nach andre Truggewerbe trieben, als Tasbulet Krämer, Trödler, Pferdehändler, Pferdediebe, Glütospieler auf Jahrmärksten, Ausbringer falscher Münzen x. 20.

7,440,

gern; Spizbuben, die auf Reisemagen -und gnkommende Fremde Jagd machten,

2Ire

| Artitel mit falfchem Maag und Gewicht verlauften, falfche Almofen- Sammler, |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                             | T-000      |
| Mahrsager 2c. 2c                                                            | IOOQ#      |
| 12.) Betrugerische Bierwirthe, bie                                          | · · :      |
| mit Ranbern, Dieben, und andern Bofes                                       | · .        |
| wichtern in Berbindung ftanden, und fie                                     |            |
| in ihren Saufern beherbergten -                                             | 1000       |
| 13.) Gine Claffe von Unterbeamten                                           |            |
| bei bem Boll's und Accifes Befen, mit In-                                   |            |
| begrif ber Uebercompletten, bie nur eine                                    |            |
| fehr geringe Besoldung hatten, und beren                                    | •          |
|                                                                             |            |
| Betrugereien oben beschrieben find -                                        |            |
| 14.) Eine zahlreiche Claffe non Sots                                        |            |
| Bern, die Laden hatten, um allerhand Les                                    |            |
| bensmittel an die Armen zu verfaufen.                                       |            |
| Die ganze Anzahl diefer Soder-in London                                     | H.         |
| wurde auf 10,000 gerechnet, und der bes                                     | •          |
| trügerische. Theil                                                          | 3,500      |
| 15.) Entlaffene Dienftboten, beibers                                        | ·          |
|                                                                             |            |
| lei Geschlechts, Saustnechte, Rutscher,                                     |            |
| Stallfnechte zc. zc., die wegen schlechter                                  |            |
| Aufführung aus ihrem Dienst gejagt wore                                     |            |
| ben waren, fein gutes Zeugniß befome                                        | ٠.,        |
| men fonnten, und fich von Berbrechen                                        | <b>3</b> . |
| ernährten                                                                   |            |
| - Action Action                                                             |            |

| 16.) Spieler von Profeffion der obern     |
|-------------------------------------------|
| Claffen, die beständig die Hazard: Spiels |
| haufer besuchten, beren allein in Wefts   |
| minfter fich über vierzig befanden. Unter |
| Diefen maren fieben Subscriptionshäuser ; |
| fünf für bestimmte Runden und Gafte;      |
| breigehn, wo Auslander und alle Muffig.   |
| ganger Bugang hatten, wenn fie von der    |
| Brüderschaft als Spieler anerkannt was    |
| ren; und fünf Spielgesellschaften, die    |
| in den Hotels von vornehmen Damen uns     |
| ter ber Benennung von Redouten gehals     |
| ten wurden; wobei biefe Damen, auffer     |
| bem achten Theil des Spielgewinnftes,     |
| bei jeber Redoute von den Spielern 50     |
| Pf. St. erhielten 2000.                   |
| 17.) Berichmender, Bufilinge, Caus        |
| fer, und luberliche unerfahrne Junglinge, |
| die fich unaufhbrlich in allen Arten von  |
| Bolluften malgten, und andre gur Theile   |
| nahme verführten – – – 3000.              |
| 18.) Auslander, die vorzuglich vom        |
| Spiel lebten 500.                         |
| 19.) Hurenwirthe, die groffere und        |
| leinere Saufer jum Behuf ber Lustmad.     |
| den hielten 2000.                         |

20.) Luftmabchen aller Art, bie pon ber Singebung ihres Rbrpers lebten 50.000.

21.) Leute aus ben Provingen, arbstentheils Aluchtlinge wegen fleiner Rerbrechen , bie nach London gefommen maren, um Arbeit und Brod au fuchen, feine Empfehlung batten, und auch feine Arbeit bekommen tonnten. Bon diesen war die Bahl jederzeit iber

IDOO.

22.) Berumichmarmente Gautler, Martidreier, Schausteller, Balladen. Sanger und Bigeuner

15000

23.) Luberliche Brannteweinsauffende Beiber, Anaben und Dabchen, die in ben Straffen berummanderten, um alte Lumpen, Ragel, Glasschers ben , gerbrochene Metallftuden und ans dre weggeworfene Dinge diefer Art, aufaufuchen, mobei fie beständig auf Die Gelegenheit paften, etwas entwenben zu tonnen

24.) Gemeine Bettler und Lands freicher, Die von Almofen lebten **E**umme

Unter der Benennung London begreift man e gewöhnlich in ber allgemeinen Benennung nebit ber City auch ben gangen Begirt von Bestminfter, von Southwart, und von funf und vieraig febr groffen Dorfern, beren Ginwohner jedoch nicht mit in ben Sterbeliffen ber Sanptstadt bes ariffen find: wozu noch eine groffe Ungabl von Muffengebauben in ben benachbarten offenen Rels bern fam. Diefe Stadt hatte im Sahr 1796 acht Meilen (Englische) in ber Lange, etwas über brei in ber Breite, und feche und gwangia Meilen im Umfang. Gie enthielt über 8000 Straffen, Gaffen, bebaute Durchgange zc. zc. 65 vieredigte Plate, und 162,000 Saufer, Mas gazine und andre Gebaude; babei rechnete man 240,000 Kamilien, und 1,250,000 Einwohner.

(Bei dieser Zahl hat der Verfasser hochst wahrscheinlich den Flecken Southwark und die 23 groffen um London liegenden Dorfer, mit gerechnet. Dennoch aber scheint sie zu hoch zu sepichnen, Wit Bestimmtheit sie als übertrieben zu bezeichnen, wage ich jedoch nicht. Dies konnen blos nur dentsche Stüben- Gelehrten thun, die allein auf die Sterbe und Gebarts- Zubellen sehen, und diese Papiere als die unwiderspreche liche

lichften Belege ihrer Berechnungen betrachten. Die obengebachten Derter beben: nichts mit jes nen Tabellen gemein, die auch felbft nicht eine mal bei London-gu einem richtigen Magsftabe ber Bevolkerung, bienen tonnen ;- benn in Bes tref ber Geburteliften, fo find biefe aus ben Tauf : Regiftern genommen, mit Ausschluff ber Anden und fehr vieler Christen : Rinder , bie aar nicht getauft werben. Die Sterbelisten beweist sen noch weniger; da bekanutlich bie Kinder in ben erften Lebensjahren am meiften burch bem And weageraft werden, und viele taufende ber in London gebohrnen Rinder auf bem Lande in ber Rabe ber Sauptftadt gleich nach ber Geburt gebracht, bort erzogen werben und fterben. Dier leben gange Schaaren von Ammen und Rinderwarterinnen; hier fiehet man Rinder von jedem Alter; bier find die gabllosen Boarding Schools. ober Roftschulen fur Rinder beiberlei Geschlechts zc. 2c.

Eine Berechnung, die vielleicht richtiger, wenigstens nicht auf einen ganz speculativen Grund gebaut ift, kommt. der Behauptung des Friedensrichters Colquboun zu Hilfe. Die Ans zahl der Haufer in London ift keine blosse Muth. Weitt, unnal. 19ter B.

maffung, da biefe fowohl als ihre Kenster tarirt find. Colquboun fpricht von 162,000 Saufern, Die fich im Sahr 1795 in London befanden. Menn man um auch to.000 - eine gewiff gie groffe Babl! - als unbewohnt annimmt, und bei den übrigen 152,000 nur feche Personen auf iebes Saus rechnet, welches boch mobl nicht git viel ift .. fo wurde das Refultat 912,000 Mens icon fenn sohne bie ungeheuren mit Menfchen angefallten Solpitaler, Armen : Saufer, Dais fenbaufer te. nett gu rechnen, bie allein bie Bes wilkerung einer groffen Ronigestadt in fich schliefe fen . und wobei weder Southwark noch bie 23 Dbrfer mit begriffen werben, beren einige fo arofi ale hamburg find, und keines fleiner als Caffet fenn burfte.)

Die Stadt London hatte ferner 246 zur Landes : Religion gehörige Kirchen und Capels Ien. Die Diffenters befassen 207 Bersamms lungshäuser; nehmlich 82 Capellen für Richts Conformisten und Presbyterianer; 56 Capellen für die Independenten verschiedener Classen; 23 für die Anabaptisten; 32 für die Quäfer; 6 für Richtschwörende (Nonjurors); 4 für die Mungsgletonier, und 4 Capellen. Bersammlungshäuseg für

für Ausländer waren 49; nehmlich 8 Capellen für franzbsische Protestanten; 8 für die Deutschen; 6 für die Hollander; 3 für die Schweden; 4 für die Schweden; 4 für die Schweizer= Protestanten; noch 6 andre Capellen für die Catholiten, und 4 für die Russen oder für den griechischen Gotatesdienst; hiezu 6 Juden= Spnagogen. — Ues berhaupt 502 gottesdienstliche Gebände.

Bur Erziehung der Jugend befanden fich in London:

16 groffe Inftitute, um Rechtsgelehrte gu bilben, Inns of Court genannt.

5 Collegia. Eins für den höhern Unters richt der Clerisen; eins für das Studium der Theologie und Aftronomie, Gresham's Colles gium genannt; eins für die Arzneikunde; eins für das Studium des bürgerlichen Rechts, in Dokstors Commons, wo auch das Chestands: Tris bungl ist; und das Herolds: Collegium.

62 Schulen, ober bffentlichen Seminarien, beren vornehmste maren: Die Westminster: Schuble; die Schule der blauen Abcke; St. Pauls; Merchant Taylors; Charter House; St. Marstins 2c. 2c. In diesen 62 Schulen wurden ungesfähr 5000 Jünglinge erzogen.

237 Kirchspiel: Schulen, wo an 9000 jungen Leuten, sowohl mannlichen als weiblichen Geschlechts, Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen gegeben murbe.

3730 Privat : Schulen, für alle verschiedene 3weige mannlicher und weiblicher Erziehung, worunter auch einige für Taube und Stumme maren.

Busammen 4050 Erziehungs : Derter.

London hatte ferner 107 Urmenhaufer, wo a352 alte Manner und Weiber unterhalten wurs ben.

Das groffe in ber City liegende fur Greife bestimmte Afplum, London Worthouse genannt.

Das Bridemell: Hofpital, Afpl fur Lehrs bursche verschiedener Gewerbe. —

Das Charterhouse : Pospital, für 80 burfe tige Personen bestimmt, bas bereits im Jahr 1611 gestiftet murbe.

Das Schottlandische Hospital für Greise dieser Nation.

Das Wallifer = Hofpital fur Greife, gebure tig aus bem Furstenthum Wallis.

Das frangbfifche Hospital für alte Frangofen, gestiftet im Jahr 1719. Das Fündlings-Hospital, gestiftet im Jahr 1739.

Das Afpl für arme verlaffene Madchen und

ter 12 Jahren, gestiftet im Jahr 1758.

Das Magbalenen-hospital für reuige, vers führte Madchen, in St. George Fields, gestifs tet im Jahr 1769 \*).

Gin Baifenhaus, bestimmt fur Rinder burfs

tiger Diffenters.

Das Philantropische Societats : haus in St. George Fields, fur Kinder von Eltern, die wegen Berbrechen bestraft wurden, desgleichen fur junge Berbrecher.

Das unter bem Ramen Freemasons School, ebenfalls in St. George Fields von den Freismaurern im Jahr 1788 gestiftete Waisenhans für Madchen.

**R** 3

Das

<sup>2)</sup> Der thatigste Stifter dieses Instituts war der uns glatliche Dottor Dobb, ehebem Hofprediger, und damals der gröste Kanzelredner in England, der im Jahr 1778 wegen einer falschen Wechsel: Oblisgation in London gehenkt wurde. Eine umständie che Erzählung dieses sonderbaren Borsalls finder man in dem Werte England und Italien.

Das im Jahr 1670 gestiftete Hospital in Ehelsea fur Invaliden von der Armee.

Das Greenwich hospital für alte und invas libe Matrosen von der königlichen Marine, das im Jahr 1694 gestiftet wurde.

Das Armenhaus ber Marine Societat, ges fliftet im Jahr 1756, wo arme zum Seedienft bestimmte Knaben auferzogen wurden.

Hiezu kamen noch siebzehn andre groffe Hospitäler, für kranke, gebrechliche und wahnstunisge Personen, für die Inoculation armer Kinder, und für schwangere Weiber. Bon diesen siebzzehn Hospitälern gehörten die Stiftungen von dreien ins idte Jahrhundert, in den Jahren 1539 und 1553; die übrigen vierzehn wurden alle seit dem Jahr 1721 gestistet und sämtlich durch Subscriptionen unterhalten. Sechs dieser Hospitäler waren zu Entbindungen armer auch ans drer Frauenspersonen bestimmt.

Ferner dreizehn sogenannte Dispensaries, wo Rrante aller Urt gepflegt murden.

Auffer allen diesen Anstalten und Stiftungen gab es noch in London viele andre anf Große muth und Menschenliebe gegründere Societaten.

— Die vornehmsten berselben waren:

Die Societat, beren 3wek war, verheuras thete Frauenspersonen in ihren eignen Wohnuns gen entbinden zu lassen. Diese Societat wurde im Jahr 1757 gestiftet, und hatte 1795 breißig Entbindungs Werzte und Hebammen im Solbe.

Die menschenfreundliche Societat, in ber Absicht gestiftet, ertrunkene und erstifte Person nen wieber ins Leben ju bringen. —

Die Societat gur Unterftutgung ber Bitts

wen von Geiftlichen.

Die Societat gur Unterftugung ber Bitte wen und Baifen von Mergten.

Die Societat jur Unterftugung ber Witmen überbaupt.

Die sogenannte lobmurbige (laudable) Bittwen: Societat.

Die Societat jur Unterftugung armer Runfts ler und ihrer Bitwen.

Die Societat zur Unterftugung ber Bitmen pon armen Mufitern.

Die Leibrenten : Societat fur Bitmen.

Die Societat zur Unterftützung tranter und verftummelter Seeleute im Dienft der Sandelss Marine.

Das Freimaurer Charite : Inftitut.

Das im Sahr 1670 gestiftete hofpital in Chelfea fur Invaliden von der Armee.

Das Greenwich hofpital fur alte und invalibe Matrofen von der toniglichen Marine, bas im Jahr 1694 gestiftet murbe.

Das Armenhaus ber Marine-Societat, ges fliftet im Jahr 1756, wo arme zum Seedienst bestimmte Anaben auferzogen wurden.

Hiezu kamen noch siebzehn andre groffe Dosspitaler, für kranke, gebrechliche und mahnsinnis ge Personen, für die Inoculation armer Rinder, und für schwangere Weiber. Bon diesen siebszehn Hospitalern gehorten die Stiftungen von dreien ins idte Jahrhundert, in den Jahren 1539 und 1553; die übrigen vierzehn wurden alle seit dem Jahr 1721 gestiftet und sämtlich durch Subscriptionen unterhalten. Sechs dieser Hosspitaler waren zu Entbindungen armer auch ans drer Frauenspersonen bestimmt.

Ferner dreizehn sogenannte Dispensaries, wo Rrante aller Urt gepflegt murden.

Auffer allen diefen Anstalten und Stiftungen gab es noch in London viele andre anf Groffe muth und Menschenliebe gegründete Societaten.

- Die vornehmften berfelben waren:

ONE E

(Bon allen oben angeführten Societaten ift in diesen brittischen Annalen Melbung geschehn, ja noch von mehrern, die dem Friedenbrichten Colquboun entweder zu kleinlich schienen, ober ihm nicht bekannt maren.)

Aller dieser Institute und Societaten miers achtet, mußten die Ginwohner der hauptstadt noch groffe Summen zu den durch Parlamentes Acten bestimmten Armen: Zaxen bezahlen.

Diezu gaben:

| -                         |         |            |        | <b>3</b> 1. O. |
|---------------------------|---------|------------|--------|----------------|
| London -                  | -       | -          | -      | 70,000         |
| Westminster               | _       | . <b>.</b> | _      | 64,000.        |
| Die zu London             | gehdri  | ge Gro     | ffcha  | ft             |
| Middleset                 | _       | <b>-</b>   | _      | 86,000.        |
| Surry, in so n            | oeit di | ese Gra    | iff co | ift            |
| gu London gehorte         | -       | •          | -      | 25,000         |
| <b>5</b> . <b>5</b> . , , | Busa    | mmeu       | _      | 245,000.       |
| <b>5</b> 1.6.6            |         |            |        | hon muths      |

Diese Summe, verbunden mit den muthe maßlich berechneten freiwilligen Beiträgen zuden oben angeführten hospitälern, Schulen,
Societäten 12. 12., stieg jährlich bis auf 750,000
Pf. Sterling.

Es waren in London neun groffe Reiches Aribunale. 1.) Das Parlament, als bas bod.

ster Tribunal. 2.) Das Oberhaus, die lezte Instanz aller Eriminal und Civil processe. 3.) Das Tribunal der Erchequer: Kammer, ein unster dem Borsiz des Grosfanzlers geordnetes Appellations: Gericht, dessen Beisitzer die zwolf Oberrichter von England sind. 4.) Das Grosstanzler: Tribunal, auch Kanzlei: Gericht gesmannt. 5.) Das Tribunal der königlichen Bank. 6.) Das unter der Benennung Common Pleas bekanute Tribunal. 7.) Das Tribunal der Erschequer. 3. 8.) Das Appellations: Tribunal in Colonie und Freibeuter: Sachen, dessen Richter die Lords im königlichen Conseil sind. 9.) Das Ober: Admiralitäts: Gericht.

Ferner waren hier vier geistliche Gerichts bofe, und 47 weltliche, gröfferer und kleinerer Art. — Zu den 9 Ober= Tribunalen gehörten 270 Beamten, zu den geistlichen 54, und zu den übrigen 429; mithin zusammen 753 Gesrichts Beamten. Hiezu kamen 33 Kron: Cache walter, unter verschiedenen Benennungen. 12 Serjeants at Law; (eine hohe Rechtswurde in

Engs

<sup>\*)</sup> In diesem Gericht, bas von der Erchequer: Rammer verschieden ist, fallt die Schaffammer eigens machtig Urtheile.

England; Manner, bei benen man die grofte Runde und Geseige voraussezt). 14 Doctoren der Rechtsgelahrtheit; 12 Richter im Canzleis Gericht; 558 Barristers, Proctors und andre plaitirende Sachwalter; desgleichen 1920 Advoscaten in den verschiedenen Tribunalen; 38 dfsfentliche Notarien; und endlich die Gerichtsund Advocaten schreiber, Affistenten und ans dre, die auf 3700 geschätzt wurden. Das ganze Deer also der Advocaten und ihrer Gehülfen in der Hauptstadt, unter allen mannigkaltigen Besnennungen, war 7040 Mann stark.

Es befanden fich in London 18 Gefangniffe, worunter 4 Buchthäufer waren.

Bermbge einer hochst fehlerhaften Sinrichstung und ben ungezügelten Forderungen betrügesrischer Abvocaten, waten die Process Kosten, besonders in Civil: Sachen, ungeheuer. Im Jahr 1793 wurden in London unter der erstaunslichen Menge von Schuldverhafts Befehlen (Writs) 5719 ausgesertigt, die blod Schuldpossten von zehn bis 20 Pf. St. betrafen, und keisnen Process zur Folge hatten. Von diesen 5719 abzesonderten Schuldposten betrugen die Summen zusammen 81,791 Pf. St., und obgleich

fe gar nicht bestritten, und ohne Richter und Tribunale verglichen murden, fo maren bennoch Die Berhaft = und Nebenfosten 68,728 Pf. gemes fen : maren fie aber gerichtlich entschieden word ben, fo batte biefe Erlangung von 81,791 Df. St. nach den bestehenden Tribunal = und Advos caten : Zaxen ben Partheien nicht meniger als 285,050 Pf. St. gefostet. Nach ber Regel mas ren die Roften bei einer Schuldflage von 2 Df. St. eben fo groß, wie bei einer von 10,000 Pf. St. - Der Berhaftbefehle ober Brite für Schulden von 20 bis 30 Pf. St. waren in den Jahr 1793 gewesen, 2,267; der von 30 bis 100 Pf., 4,367; und von 100 Pf. St. und barüber 2,324; aufammen mit Inbegrif ber obigen 5,719, waren also 14,677 Brits ausgefertigt worben. Die Schuldsummen in der 4ten Claffe von 100 Pf. St. und bruber, hatten jufammen 1,385,203 Pf. St. betragen, und nur 116,200 Pf. St. gefostet. - Man rechnete noch im Jahr 1795, daß im Königreich England jährlich an 40,000 Personen blos fur fleine unbebeutenbe Schulden verhaftet murben.

So weit der Londner Friedensrichter Colqus houn, der für die Richtigkeit der vielfachen Ansgaben verantwortlich ift. Man hat solche indeß wegen der gebrauchten guten Quellen allgemein in England für wahr angenommen; sein Buch ist durch viele Editionen gegangen, und die dars inn enthaltenen Nachrichten und Berechnungen bis jest (July 1798) noch nicht bestritten worden.

3mm Schluß biefes zu fittlichen Schildes rungen bestimmten Abschnitts noch ein sehr sons berbarer Borfall, ber im Februar eine Berasammlung aller Glieber ber Oftindischen Comapagnie in London veranlagte.

Der Oberstelleutenaut Showers hatte dreisfig Jahre lang als Solvat mit Ehre der Comspagnie in Indien gedient, und war bis zu dien sem Grad gestiegen, als er im Jahr 1788 mit seiner Gattin und drei Kindern nach England zurütschrte, blos in der Absücht für die Erzies hung dieser Kinder die nottigen Maasregeln zu nehmen, und sie einem Institut dieser Art anzus vertrauen; sodann wollte er sich wieder nach Insdien begeben. Mährend seinem Ausenthalt in England traf er auf den Oberst Bayley, einen seine

ner alten Schulfreunde und bernach Rriegeges fabrten in Indien. der eine gablreiche Ramilie Es wurde nun verabredet, mahrscheins lich einem Beirathe: Plan zufolge, daß die ale tefte Tochter, Dif Banlen, ein fehr fcones Madden, unter bem Schus bes Dberft : Lieutes nant Chowers, nach jener Beltgegend mitgehn follte; noch brei andre junge Frauenzimmer murs ben gleichmässig bem Schus biefes Offiziere übers geben, und alle langten gluflich in Bengalen' au, wo fie nabe bei Calcutta auf einem Lands bause des Oberft: Lieutenants ihre Wohnung nahe Es wurden, wie man erwartet hatte, men. bald der schonen Dig Banlen mehrere Henrathes antrage gethan, besonders einer von einem Staabs Dfficier von fehr groffem Bermogen; Diefer legte Umftand, worauf ihre Freunde ein fartes Gewicht legten, nicht aber Liebe, ents schied ihre Buftimmung fur biefen, und fie vers fprach ihm thre hand; es war nur noch um die Deprath ju vollziehn, ber Etiquette gemäß, bie Sanftion des General : Gouverners erforderlich . und um diefe fuchte nun Showers an.

In dieser Zwischenzeit aber hatte ein junger Offizier, der Lieutenant D'Halleran, ein Irlan-

der, einen Eindruk auf Miß Bapley's herz ges macht; sie hinderte daher die Nachsuchung der Sanktion des Gouverneurs, und entfernte ihrem alten Brautigam. Der Oberst Lieutenant Shos wers, ihr Beschüßer, der hier bei seines Freuns des Tochter Baterstelle vertrat, stimmte sich ges gen diesen Entschluß, aber ohne Erfolg; nach verschiedenen Idgerungen wurde am Isten Des cember 1790 die Hochzeit zwischen dem Lieutes want D'Halleran und Miß Baplen gefeiert.

Die Gaftfreiheit ift bekanntlich in Bengalen febr groß; Die meiften Versonen von Rang wette eifern gewöhnlich untereinander , um die grofte Anzahl von Gaften zu haben, und biefen bas mehrste Bergnugen ju verschaffen. Showers. Landhaus, bas funf Englische Meilen von Cale eutta lag. und ben Ramen Elpfium führte, zeichnete fich auch hierinn aus, und folglich fand fich das neue Chepaar hier febr oft ein. Bei einem diefer landlichen Refte betrug fich bie unerfahrne Mrs. D'halleran, die überdies von Schlechter Dentungsart mar, febr unartig gegen mehrere Unwesende, fowohl Mannspersonen als Damen, und beleidigte biefe legtern bermagfen. bag Mrs. Chowers in die Nothwendigfeit gefest

murbe, entweder ihre junge Freundin von ben Bunftigen Gaffmablern und Reften an entfernen. oder bem Umgang mehrerer ber reichften und pornelmiften brittifden Kamilien zu entfagen ? he mabite das erftere, und fdrieb ihr am nachften Affemblee: Tage ein Billet . worinn fie aller. lei Geschäfte vorschutzte, die fie binderten, biess mabl Gefellichaft bei fich zu haben. Sprache war nach bem obgebachten Borfall leicht pon Mrs. Baplen entrathfelt, Die im Whith gerieth und Rache beschloß. Gie stbries burch ben nehmlichen Boten einen Liebesbrief an ben Oberft : Lientenant, voll 'der romanhafe teften Ausbrucke, und überhaupt fo abgefaßt daß eine bestehende Liebes-Intrique zwischen beis ben baraus fichtbar mar. Der Brief mar an Chowers adreffirt, allein ber Bote erhielt ben Auftrag, ihn niemand anders als feiner Gattin an übergeben. Die Umwürdige erreichte ihren 2met, die hausliche Ruhe ihrer alten Kreunde und Wohlthater ju fibren, durch einen Bufall über alle Erwartung. Die Kolgen maren weit ernftlicher, wie fie geabnet batte. Mrs. Shos wers bfnete ben Brief, und ichitte eine Abschrift Davon, um ihren Rummer burch Mittheilung

au erleichtern, an ihre in Calcutta verheirathete Die Rrau eines Rechtsgelehrten, Die Rreundin beider Damen, übernahm es ben Brief au überliefern, konnte aber, ba er ihr, ber aufs ferordentlichen Empfehlung halber, von Bich. tigfeit ichien, der Bersuchung nicht widerstehn, ibn zu bfnen. Den Inhalt theilte fie ihrem Manne mit, ber D'hallerans Rreund und Landsmann mar, und ihm auch fofort von ber Entdedung Nachricht gab. Die Folge bavon war ein Ausforderungs = Brief des Lieutenants an ben unichulbigen, und von ber gangen Sache nichts miffenden Dberft : Lieutenant Showers. voll ber grausamften Bormurfe, bas Butrauen feines Freundes Banlen schandlich betrogen, befs fen Tochter verführt, und fie bernach feinem fogenannten Freunde als Frau aufgelaftet ju has ben. Der erstaunte Showers verlangt zwei Zas ge jur Aufflarung ber Sache; es werden von beiden Seiten Briefe gefchrieben, aber burch Trug und Cabale nicht übergeben; noch andre befondre Borfalle ereignen fich; bas Duell findet nicht fatt, bagegen aber verflagt D'halleran ben Oberft. Lieutenant por einem Rriegsgericht. Die faliche, mit vielen ichandlichen Bufagen . Britt. Alnnal. 19ter 28.

verbrämte, Geschichte flog von Mund zu Mund, und wurde geglaubt; auch das Kriegsgericht hielt sie für wahr, wurde partheilsch, verfuhr regellos, und fand endlich den Oberstelieutenant schuldig. Das Protocoll wurde nun dem Marquis von Cornwallis, damaligen Generals Gouverneur von Bengalen, zugeschift, der sich mit der Armee in Mysore befand. Dieser Stadthalter betrachtete den Borgang in einem andern Lichte; er fand die Sache dunkel und ausservehrlich, verweigerte dem gefällten Uretheil seine Sanktion, und überließ die Eutscheisdung dem Tribunal der Direktoren der Indissischen Compagnie.

Mitlerweile aber, sechszehn Tage nach bem Krieges-Gericht, nachdem die Papiere schon nach Mysore abgeschift worden waren, hatte D'Hala Leran alle Umstände nach der Wahrheit erfahren, und sich mit seiner von ihm bereits verstossenn Gattin wieder ausgeschnt. Er schrieb nun sowohl an Lord Cornwallis, als an den Obersts Lieutenant Showers, gestand seinen Irrthum, und seine Uedereilung, wobei er in dem Briefe an den General Gouverneur seinen bisherigen Gegner in den ehrenvollsten Ausdrücken von als

Ler Schuld lossprach, und fein eignes rafches Berfahren bedauerte. Dies mar aber jest au Lord Cornwallis batte bereits Die Aften ípát. pon Mofore aus nach Europa geschift, und bie Direttoren, die fich fehr felten bei ihren Geschafs ten und Befchluffen übereilten, batten diesmal. in ihrer Beisheit, eben fo rafch wie ber Arlander perfahren, und den Dberft : Lieutenant Chowers feiner militarifchen Burde icon entfest, als fie burch die aus Indien tommenden Berichtigungs. Mapiere genothigt wurden, ihren Beschluß gurufe gunehmen. Indes mar berfelbe icon nach Bene galen abgegangen, und Chowers Name war bereits formlich aus der Militar . Lifte ausgestris den, und ein andrer Offizier an feine Stelle ernannt worden. Biebei blieb es, ba bie vollzies bende Macht, das heißt der Minifter Dundas, fich nicht übereilte, bas Unrecht wieder gut ju machen. . Bon ihm, einem fehr gefühllofen Manne, hatte ber unglufliche Showers nichts zu erwarten. -Die Freunde ber Gerechtigfeit und Billigfeit, bie zu den Mitgliedern ber Indischen Compagnie gehorten, nahmen fich aber 'bes Leibenden an. und bestanden, um die Sache gur Entscheidung an bringen, auf eine General . Berfammlung, 6 2 bie

bie auch am zten Februar in London statt hatte; allein Mr. Rous, bestellter Sachwalter ber Compagnie, ber von den Machthabern seinen Sold empsieng, und auch von ihnen nach Mohlgefalzlen entlassen werden konnte, bestritt die Macht der General Dersammlung, sich in die Berfügungen der vollziehenden Gewalt zu mischen; ein elendes Gutachten eines gedungenen Rabulissen, das auch — welch ein Beweis von dem Verfall der Freiheit und von der Ausartung der brittischen Nation! — von der Majorität als ein Orakelspruch angenommen wurde.

## Behnter Abschnitt.

## Sittenges dichte.

3 weite Abtheilung. Burus, Beluftigungen, Boltsfefte.

## Inbalt.

Beständig zunehmender Lurus in England und mannigfaltige Weufferung beffetben. - Belenchtung bes Idnialiden Sofftaats. - Mitterordens : Gebubren und beren fonberbare Bertheilung. - Steigenbet Glang im Ballaft von St. James. — Prachtwiege einer nengebohrnen Pringeffen. - Groffer Maass Aab bei ben Planen und Unternehmungen von Pris vot : Perfonen. - Glingendes Rest im Gity . Pale laft. — Mes. Wills Werfcmenbung. — Lurus ber Englander in Indien. - Geftiegener Werth der Dinge in England feit broiffig Jahren. -Aufgeblasone Reden und frangofifche Borte; eine **6** 3 noue.

neue Sitte ber Englanber. - Bericonerungen bes Green Varis und bes Sybe Paris. - Suftand bes Rleiber . Lurus beiber Gefdlechter. - Lurus ber vornehmen Englander auf ihren Landfigen und in London. - Der hof mit einem Rauffaden verglichen. — Beluftigungen. — Frangolische Declamationen von le Teffier. - Mrs. Gardner Mobifche Scherze. - Dibbins neues Sans Souci. - Des weiblichen Ritters b'Geon Rechterfunfte und Unfall in Southampton. - Groffes Balliviel bei London von zwei und gwanzig Marine = Innalie bens bie alle einarmig ober einbeinig waren Anbereitungen au einem anbern Griel biefer Art in Morfolt von 44 Perfonen. - Aufmunterung gu Besuchung ber Bafferorter. - Reue Erfindungen in Keuerwerten. - Das groffe Banbeliche Jahr-Soncert in der Cavelle von Mbiteball. - Das mene Pantheon. - Berbot ber Oratorios in ber Charmode. - Mr. Billington, die erfte Englanberin ale Gangerin nach Italien beruffen. - Balle febr periciebener Art in Gebalt und Dulbung. -Ball von Scorfteinfegern und Dreffarnern. -Bertheibigte Tange ber Bergicotten. - Mastes raben. - Reue Gattung von Ergoglichfeiten biefer Urt. - Schauftellungen. - Sanozzi's optisches Theater. - Des Mahlers Dodd Campus nautica. - Das Leveriche Muleum. - Die italienische Dper; Betrachtungen über bie Ratur berfelben in **Eng** 

angland. - Bunehmender Gefdmat ber Englanber an Singfpielen biefer Mrt. - Innere Gina richtung bes Opernhauses und Subscriptionen. -Dradtige Ballete von frangofifden Tangfunftlern. Das in mehrerer Sinfict mertmurdige Ballet Amor und Dioche. - Tumult im Opernbaufe. -Theater in Drury Lane. - Dif Farren. - Ros miglider feit mehrern Sabren abfictlich ausgefester Befuch diefes Schauspielhaufes, um eine Sarleening Dantomime au feben. - Berbot bes Schillers ichen Traueripiets: Die Rauber. - Fortgefese ter aufferer Bau biefes Theaters. - End bes Schausvielers Benslev. - Ebeater in Coventgars ben. - Die Goldminen in Widlom, eine Oper. - Rene Schausviel : Gattung ; eine pantomimi. iche Oper. - Practvolle Proceffion einer aufferproentliden Art: Der Eriumph der Bogenichusen pon affen Bolfern und Beitaltern, perbunden mit' Darftellungen von Cafars Landung in England und: ber Schlacht bei Saftings. - Dratorios. --Schanblicher Auftritt in Diefem Schausvielbaufe. - Theater bei Sablers Bells, - Spiel eines Baudredners. - Aftlep's Amphitheater. - Reuwiederholte Ericheinung ber ameritanischen Bilden auf ber Bubne. - Der tonigliche Circus ber Bruber Jones. - Unglat in einem Schaufpielhause au Ghafteeburv. - Groffer, die jegige Freiheit Englands caracterifirender, Tumult im Theater

an Manchester. — Boltsfeste, eingeschränkt durch Sas Rational: Elend und die nenen Gesehe. — Fest des heiligen Patrit, Schuppatrons von Irsland, auf eine glänzende Art in London geseiert, und merkwärdig wegen der Erklärung des anwesens den Prinzen von Wallis. — Fest in Plymouth bek Gelegenheit der Einsührung eines von den Fransosen eroberten Schiff von 120 Canonen. — Whis Elub.

Cs war nicht zu erwarten, daß der seit einigen Decennien in England immerfort schnell gestieges ne Luxus bei dem vermehrten Elend des Ariegs, bei dem verminderten Handel, und dem eingestretenen Mangel an baarem Gelde hatte abnehsmen sollen; denn so ist die Ratur des Luxus, wenn es erlaubt ist ihn zu personisseiren, daß nur allein eine vollige Umsturzung der Dinge, die sein Wesen vernichtet, seinem triumphirenden Lause Einhalt than kann; daß er sonst aber, mit geringer Aufsicht auf ausser Greignisse, beständig seinen Sang fortset, ja daß er oft in demselben Verhältniß seigend ist, als die Staatsskräfte abnehmen.

Der kurns war in der vor uns habenden Periode in England groffer als er je gewesen, weil er über alle Stände sich verbreitete, wels des son st nie geschehen war. Man sahe ihn hier allenthalben, bei Festen und Gastmählern, in Schauspielhäusern, Equipagen, Mobilien und Rleidungsstüden, in neuen Ersindungen, in Bausten, in Anlegung von Gärten u. s. w. — Wir wollen hier aus der grossen Masse von Belegen, mur einiges anführen.

Das Efend ber Beit, ber Buftand ber Ras tion, das beruchtigte rothe Buch bet frangofis ichen Ronige, und ber Forschungsgeist bes Iages, führten auch zu einem noch nicht in Engs land analyfirten Segenstande, jur Beleuchtung bes toniglichen Sofftagts, ba man benn Mem= , ter auf Memter getharmt fand; Abtheilungen und Stuffen, die verhundertfaltigt bis gur Bobe eines babylonischen Thurms niengen. Ohne die Dber : hofbeamten zu rechnen, die allenthalben in groffer, oder fleiner Angahl, gur Burde und zum Glang ber Sofe geboren, fand man bier neben bem hofmarichall und bem hofschazmeis fter, einen Controlleur des Bofftaats, noch eis nen Bahlmeifter und Unter Bahlmeifter; viele Dbers S 5

Dber - und Unter - Schreiber bes Bofftaats : Df. fice: Auffeher bes toniglichen Leib : Cabinete : bas bei waren ferner abgesonderte Unschaffer bon Brob; Unichaffer von Wein; Unichaffer von Rifd: Unichaffer von Butter und Gier; Anichafs fer von Conditorei = Artifel; Anschaffer von Go mufen ; Caffee : Weiber : Specerei : Manner ; Specerei : Schre ber , als Gehalfen ber vorigen ; Tafeldeder, und auch Schreiber ber Tafelbets fer ; Ruchenschreiber und Ruchen : Controlleur ; Ruchenschreiber:Controlleurs . Dberfchreiber; Rus denfdreiber: Controlleurs : Unterfchreiber ; Dbets Diener für ben Dund; Unter Diener fur ben Mund; Kurforger fur Badereien; Rammer: Das gen, Quartiermeifter, Berolde, Auffeber ber Ciefeller, Auffeber ber hoffarren, Dberauffeber ber Baffer : Eimer und feine Anechte : Gloden. lauter; Ausschreier; Bafferfran = Dreber : Cis Rernen = Reiniger 2c. 2c.

Diese Berschwendung wurde zu einer Zeit beibehalten . wo die Nation in einem Ocean pon Schulden gleichsam erfauft mar, wo bald ber Rbnig, bald ber Thronfolger, bas Parlament um Bezahlung ihrer Schulden baten, und mo alles bewilligt murde, ohne fich um die Urfaden

den bes Deficits zu erfundigen. Mur unbefto:' Dene und unabhangige Patrioten erlaubten fich gu fragen: Bogu bei einem Sofichagmeifter und feinen Schreibern noch ein Bahlmeifter vonnothen mare: und wollte man biefen auch annehmen. mogu benn ber Unter : Bahlmeifter? Man munberte fich, was die Deomen mit dem Dunde' bes Ronigs ju thun hatten; auch mar ihre Bes Schäftigung bei Sofe vollig unbekannt: eben fo wie Die Geschafte bes Ausschreiers, beffen Umt ebedem, por Erfindung der Schlag : und Tast fchen: Uhren, nicht gang nuglos mar. Er muns te bes Morgens unter ben Renftern ber fonialis' den Schlaffammer bie Stunden ausruffen, unb'. babei bas Sahnengeschrei nachahmen. Diese' poffenhafte Nachahmung war feit dem vorigen Sahrhundert unterblieben; bennoch aber paras Dirte ein Beamter als Cock and Cryer. mit einem nicht schlechten Gehalt auf ber Lifte bes the miglichen Sofftaate.

Menn jemand vom Könige zum Ritter ges macht, das heißt: ihm das Borrecht gegeben wurde, vor seinem Taufnamen das Bort Sir zu setzen, so mußte er 95 Pf. St. I Schill. und 6 Pence Gebühren bezahlen; die unter mehr als 500 Personen des königlichen Hosstaats, nach einer sonderbaren Anordnung, vertheilt wurden. Der Ober = Marschall von England, erhielt davon 3 Pf. St. 13 Schill. und 4 Pence, der Barbier des Königs 1 Pf. St.; der Leibkoch 25, und der Kutscher 10 Schill.; ebensoviel auch der königlis che Ober = Tafeldecker, und Leibstuhl = Bewahster; die Ausseher des Butterwesens erhielten I Pf. St. 12 Schill. 20. 20.

Bei bieser herkommlichen patentisirten Bera schwendung war die Pracht des Hoses, in so ferne solche die konigliche Familie betraf, durch die Sparsamkeit des Monarchen in seinen jungern Jahren, nicht ausservordentlich gewesen, und hatte weder mit der Grösse des Regenten, noch mit dem Reichthum der Nation im richtis gen Berhältniß gestanden . Diese soust hierherrschende Deconomie war es jedoch längst nicht mehr; in den lezten Jahren wurde sehr oft die dort im Zirkel der königlichen Familie gefundene, Oracht

Der Unnalist fab im Jahr 1770 an einem Galas Lage, bei Gelegenheit einer Geburtsfever, in den Borzimmern des koniglichen Pallasts von St. Jammes, Lalglichter brennen.

Pracht angestaunt. Im Februar mar bei Geles genheit der Taufhandlung der neugebohrnen Prinzessin des Thronfolgers die Staatswiege der Gegenstand der allgemeinen Bewundrung. Sie war inn = und auswendig ganz mit weissem Atlaß überzogen, die Borhänge mit goldenen Tressen besetz, und babei auch mit großen gols genen Quasten geziert, die in Festons aufgebuns den waren. Die Decken und Kissen waren auch von weissem Atlaß, und mit den kostbarsten Spigen besetzt. Ueber der Wiege war ein Bals dachin mit goldenen Tressen geziert, wobei das Wapen des Prinzen von Wallis durch weisse Federn geformt war, und die bekannte Devises: Ich dien in Stahlperlen prangte.

Alles war jest in England nach einem großen Maasstabe eingerichtet. Ein Fest, wobes nicht mehrere tausend Personen anwesend waren, kam in keinen Betracht. Man achtete keine neue Entwürfe, die nicht in die hundert tausende giengen, und wenn man-in den Fonds speculies te, so war es auf Millionen.

Der Lord Maire von London, Mr. Curtis, gab im Januar an seinem Geburtstage im City. Pallaft, ein überaus glanzendes, mit einem Ball

Ball verbundenes Reft, wobei 1500 Versonen in funf prachtig geschmuften Galen an Tafeln fpeiften, und überhaupt 2500 fpeifenbe Gafte gugegen maren, unter welchen fich verschiebene Bnialiche Bringen, Die oranische Ramilie, auch einige Staate : Minifter befanden. Die Bimmet und Gale waren auf das herrlichfte mit bunten Lampen illuminirt, in Kormen von Sonnen und Sternen, wobei alles mit foviel Gefchmat als Pract angeordnet mar. Die City = Bewohner nannten es bas glangenofte Seft, bas je in ibs rem Dallaft gegeben worden mare, und die pors nehmsten frangbischen Emigrirten, die dazu auch eingeladen worden, waren so galant zu behaupe ten, bag in ben fcbnften Tagen Frankreichs nie etwas prachtigers in Paris gesehn morben måre.

Mrs. Wills, eine Frau, die im westlichen London alle Abend Spiel : und Lischgesellschaften hielt, gab im Man ihren Frennden ein Abendesten, bei dem sie allem die grunen Erbsen mit 75 Pf. St. bezahlt hatte, und wobei in vierzehn Zimmern gespeißt wurde.

Die in Indien lebenden Englander verbame. den mit dem orientalischen Prunk den neuen

Purus ihres Baterlandes, in allem was diefer Wrachtvolles batte. Das foftbarfte von neuen Erfindungen in berrlichen Gerathen. Mobilien und allen Industrie = Artifeln, murde immer aleich nach Indien geschaft. Biezu tamen bie bauffigen Refte und glanzenden Gaftmabler ber Beamten in Calcutta und Mabras. Stadt murbe am 6ten Februar, ale bem Jahres tage pon Tippo Saib's Demuthigung, von vier und zwanzig Gliebern des Civil : Departements ein foldes fo prachtig als geschmatvolles Teft gegeben, bas 50,000 Rupien toftete. Die Sces ne bes Reftes mar bas groffe Theater, beffen Salfte in ein Lager vermandelt mar; ber übrige Theil ftellte einen groffen Pruntfal vor, gang nach dem Mufter bes Saals im Pallaft der Rex Edens Tippo Saib's. Auf der Tafel waren alle Restungen dieses Tyrannen in Confett gemobelt. und da bies Liebhaber fand, fo murde bie haupts festung Geringapatam diesmal nicht, so wie am Ende des lezten Rriegs, burch eine Unterhands lung gerettet.

Der in London gestiegene Werth ber Dinge war fast unglaublich. — Im Jahr 1763, am. Schluß bes fiebenjahrigen Kriege, reichten 1000,

Df. St. gerabe fo weit, als im Jahr 1796, 2500 Die zugenommene Groffe von London hatte besonders den Werth der an die Saupts ftadt grangenden Landereien ungeheuer erhobt. Der Bergog von Portland, ber im Jahr 1796 bei Maribone, bem angenehmften Theil von Loudon, Grundherr eines Landftrichs mar, morauf man einige taufend Saufer gebaut batte ava davon jahrlich über 20,000 Pf. St. Dieser to koltbar gewordene Landbesig mar im Sabr 1684, von einem feiner Borfahren nur fur 0000 Pf. St. gefauft worden. Im Jahr 1730, alfo sor 66 Jahren, brachte ber Begirt beim Sofpis tal von Middlefer an Grundzinns jahrlich 330 Df. St. ein. Seitbem murbe biefer gum Morde westlichen Theil der Stadt gehörige Bezirk mit Straffen voll bequemer Sanfer bedeft, fo bak er im Jahr 1796, feinem Befiger, Dr. Bera ners, über 6000 Pf. St. jahrlich einbrachte.

Man bemerkte seit ber Revolution eine Menge hochtbnender franzbsischer Borte und Phrasen, die der nach England geflüchtete Abel bier eingeführt hatte, und die mit der gewöhnlis den brittischen Simplicität im Ausbruf stark sontrastirten, Alles war jest groß und präche

tig (grand and superb). Bon ber Königin, bie alle Sonnabend Spiel Affembleen hatte, wobei Limonade servirt wurde — ein Gegensftand ber sonst unter der Notiz war — hieß es jezt regelmäßig in den bffentlichen Blättern, daß sie in Buckinham House ") ein grosses Entertainment gegeben hätte. Wenn Lady Aucher und andre Spiel Damen, um nicht mit

<sup>\*)</sup> Dieje Benennung giebt einen neuen Beweis, wie ichwer ein alter Sprachgebrauch auszurotten fft. Die Ronigin bat fich feit breiffig Jahren alle nur et finnliche Mube gegeben, diefen Ramen ber vorfe gen Beffer von ihrem Pallaft ju trennen, und ton, da man nur allein ben Wohnfig bes Monarthen in England mit ber Benennung Pallaft bereichnet, Queens : Soufe (ber Ronigin Saus) nennen zu laffen. Diefe Drube aber war verges bens : und auch bie Beit hat hierinn nichts gedit: bert; felbst die vom Sofe befoldeten Beitunges fcbreiber blieben bei bem alten Gebrand. Diefer Wallast wurde jedoch vom Könige gefauft, der ibn mit den vortreflichften der Krone gehörigen Bemabiben aus hamptoncourt verfah, und ihn ber Ronigin fcentte, die und viele taufend Di. St. von bem Ihrigen, auf beffen Bericonerung burch Baus Mritt. Hinnel. 19ter 93,

mit ber Polizei in Befanntichaft zu fommen, und Befellichaft zu ihren Spieltischen zu ziehen, ein halb Dugend Biolin : und Paggeiger jum Aufivielen tonimen lieffen, fo meldete man bem Bublitum, baf bei ibnen ein prachtiges Concert gewesen war. In allen Straffen von London murden toftbare Exhibitionen, obes ! Schaustellungen, angefündigt; ein jedes Auttions = Bimmer mar ju einer groffen Dieberlage (grand Repository) und ein jeder Soderladen zu einem Magazin geworden. Bu biefem Pomp= haften tam bas Lappifche, ein anderes Bermachtniß der emigrirten franzbfifden Edelleute: Daber in den bffentlichen Blattern die Patents Sårge von fehr finnreicher Ginrichtung. baber die gefchmatvoll verzierten Begrabs nigbrter mit reigenden Profpetten, die Leis denfteine nach ben ichbnften Beichnungen u. f. w., wodurch man den Lurus gleichs fam bis über die legten Grenen bes Lebens ausbehnen wollte.

Ein

werte und auf die innere tostbare Ginrichtung vers wandt hat, so daß dies Gebäude als ihr unbezweis feltes Privat. Eigenthum zu betrachten ist.

Ein nuglicher Luxus war die Berichonerung bes reizenden Green : Parts, die auch auf ben angenehmen Snbe : Part ausgebehnt merden folls te: burch abgetheilte schone Spaziergange, Gins faffungen von eifernem Gitterwert, Ausrottung ber beichabigten Baume, und burchaus regelmafs figer Unpflanzung von neuen Baumen; babet follte ein abgesonderter Begirt für Pferde, Rube und Schaafe fenn; auch die bem Part ale ein

Luftwald verderblichen, und hier zwetwidris gen Eggimente-Mufterungen, follten nicht mehr bier gehalten, fondern bas brittifche Mars-Reld nach einem Felbe, zwischen Bestminfter und bem Chelfea . hofpital , verlegt merben.

Der Rleider-Luxus der Manner in England war nicht geftiegen, vielmehr burch fansculottis fche Moden herabgekommen: abgeschnittene ober ungefammte Saare, loofe Betttucher um ben Dals, Muhlsteinen abnlich, worauf fich bee Ropf wie bei einem Automat brebte, thurmars tige Sute, Spenfere, ober Taglohner . Jaden, über die Rleider Pantalons ober Matrofen : Dos fen, und andre unbegreiflich abgefchmatte Trache ten mehr, maren hier auffallende Beichen tors perlicher Bernachläffigung, und auch, fo wie in

in manchen andern Landern, Symbol ber Muss artung. Dahingegen war ber Lurus des Krauens simmers in Rleidungen burch die neuen frangde fich griechischen Moden nicht vermindert mors ben. Diefe Mobe ber Mattheit, die ber Sitte famfeit bes weiblichen Geschlechts in allen gang Dern einen Stoß gegeben hatte, murde bier weit getrieben, und viele festen den Grundfag feft, baf man am Rorper alles was nicht burchaus hebeft merden mußte, zeigen durfe. Dben m. sen ber Bufen, ber Raden und die Armeratie. und unten bie Beine fichtbar. Der Ginbilbunges Kraft murbe tein Spielraum gelaffen; Schinbeis ten verlohren vieles von ihrem Werth, und Baglichfeiten murden da fichebar, wo man fie nicht geahnet hatte, und lieffen auf bas übrige Schlieffen . ba, nach dem Lehrfag der Mathemas tifer . man aus zwei gegebenen Quantitaten leicht die britte finden fann. - Go wie in Das ris die Burgerin Talien die fogenannte griechis iche Tracht beim weiblichen Geschlecht einführte. to mar es in London die Lady Charlotte Camps bell, die bier zuerft in diefer Rleidung erschien. und den Ton zur Nachahmung angab.

Bei biefer nachaffung ber griechischen Trache

Tracht, mischte das Frauenzimmer in England, so wie in andern Landern, alles untereinander, autiken und modernen Puz. Go trugen z. B. die Damen, ganz den vortrestichen Ueberbleibs fein zuwider, die wir aus der Schule dieses bes rühmten Bolks haben, bei dieser Tracht, Federu zu ihren Kapfbinden und auch zu ihren haarnes zen, wodurch die classische Sinheit des griechisschen Models zerktort wurde.

Der Lukus folgte ben Englandern auch auf bem Lande nach, bas nicht mehr, fo wie fonft, ber Rubeort nach groffen in London gemachten Berichmendungen, und ber eigentliche Mobnfig bes brittischen Abels mar. Die Billas, diefe Begrabniforter ber Runftichate Griechenlands und Italiens, maren zwar noch da; aber ibre Besiter, die zur Bergweiflung ber lebenden Runftler fo viele Vortreflichkeiten groffer Meifter bier fur fich aufgehauft batten, murben beren immer bald fatt, und nahmen nur ungerne. und bloß auf eine furge Beit im Jahr hier ihren Aufenthalt; benn er war ihnen toftbarer, als felbit in der hauptstadt, wo fie, eingeschränkt .. Durch ben Raum ihrer Saufer, teine groffe Gas fereien geben durften. In dem gangen fibrigen ·. 2.3

Europa war diefes umgefehrt, wo in allen Lans bern ber in ber Refibeng ichwelgende Abel gur Ausgleichung feiner Ginfunfte von Zeit zu Zeit Reifen auf feine Guter nothig hatte.

Die vornehmen Englander übten baber nus allein auf ihren Billas ihre Gaftfreiheit aus. Dier gaben fie Fefte, hatten gablreiche Gefells Schaften , Gaftmahler Mittage und Abends . und beherbergten auch gange Saufen ihrer Gafte bes Machte. In London hingegen brauchten fie weder Ruche noch Weinkeller; fie lebten für fich in ihren nicht febr geranmigten Baufern : Die Ramilie besuchte bie Schauspiele, Redouten. Concerte und andre Ergbzlichkeiten, und übers lieffen es einigen wenigen Lords, pber vielmehr Labies "), burch Uffembleen, Balle und glane sende Refte, fur ihr anderweitiges Bergnigen in ber Sauptstadt zu forgen, und fich babei gu ruiniren; die andern Tage machten die Damen einander fleine freundschaftliche Befuche, und ibre Manner giengen in die Taverne.

Œ\$

<sup>\*)</sup> Diefe Fefte in England werden nicht im Namen bes hausherrn, fondern im Namen der Dame gegeben, welche die Einladungstarten dazu herumfoilt und fie unterzeichnet.

Es ift mertwurdig, daß in England unter einem regelmäßig lebenben Monarchen , bennoch fein hof vielleicht mehr wie irgend ein andrer in Europa, die Schule der Sittenverberbnig mar, ba feine Minifter bie Beftechungefunft febr . instematisch betrieben, und alles an fich zogen, mas fich ihnen nur nahern wollte, und vertaufbar mar. Man fonnte den hof zu St. James als einen mit Baaren reichlich an gefüllten Las ben betrachten . wo alle Arten von Runden befriedigt wurden. bier fand man fur eine Rlaffe berfelben Sofnung, wodurch viele mit febr geringen Roften ernahrt wurden; fur die Ehrs geizigen gab es bier Titel; fur Geschäftige Memter; für vornehme Muffigganger fine eure Stellen und Penfionen; für Junglinge und Luftjager Bergnugungen; für Geldgies rige Bereicherungs. Mittel und heimliche Gefchente fur biejenigen, die bei ber Begiers be fich fo wie andre ben Machthabern zu verfaufen, doch gerne ben Schein ber Rechtschaffenheit behaupten mochten.

In Betref ber Bergnugungen und Luftbars feiten, beren Beschreibungen man in biesem Bert icon mehrmals gelesen hat, wollen wir **Z** 4 nùr nur folche Borfalle und Juge hier bemerken, bie bamit in genquer Berbindung stehen, und folglich auch ju ben Jahrbuchern der Beluftisgungen gehoren.

Die frangbilichen Borleiungen, ober viela mehr Declamationen von Schausvielen und Gebichten, die der bekannte le Teffier im westlis. den London mit groffem Beifall hielt, wie ichon: in den vorigen Banden ergablt worden, batten, einen ansgezeichneten Rang unter den modischen: Beiftes = Bergnugungen ; fie wurden auch biefen Winter fo wie gewöhnlich fortgefest, und von: ber feinen Welt fleiffig besucht. Im April bielt, er eine folde Borlefung jum Benefig ber frangda. fischen Emigranten = Frauen, Die im Rindbette waren, und an allem Mangel litten, beren es, damals in London fehr viele gab. Das dazu gewählte Stuf mar die Jagdparthie Beins rich IV. Mertwurdig mar der Umftand, bag. biefe Declamationen diesmal in ber Charmoche burch den Staats : Gecretair verboten murben.

Ein weiblicher Redner, Mrs. Gardner, fieng im Marz eine gang neue Beluftigung biefer Art an, unter bem Titel: Modifche Scherste (Fashionable Rallery). Es wurden bier febr

mau:

mamigfaltige, launigte Gegenstande abgehaus belt; 3. B. "die Superioritat ber Beiber aber "bie Manner; bie Spencers; bie Pantalons; "die Beuchelei; die turzen Taillen; ber Che-"fant : bie Erziehung : das Karo : Spiel : das "Urtheil Salomond; alte Gebrauche in neuen "Kormen u. f. w." Es waren balb witige, bald launigte Erzählungen und Bemerkungen, iher fehr mannigfaltige Gegenstände. Bu allen Diefen Wegenftanden gehörten charakteriftifche Siz quren, die hier vorgezeigt murben; biemit maren ausbruflich bagu verfertigte neue Gelange, und eine ftarte Juftrumental Mufit verbunden. Das Legegelb babei mar vier Schilling; ein Preis, ber fur eine Beluftigung Diefer Urt in London noch nicht gegeben worden mar. Dies hinderte jedoch nicht einen groffen Bulauf von der feinen Welt; indeß fand es Mr. Gardner aus unbetannten Urfachen rathfam, fcon im April bie fer Beluftigung wieber ein Ende ju machen.

Der berühmte, unternehmende Dibbin hats te fein unter dem Ramen, Sand Souci bes kanntes Bekustigungs : haus bei Leicester Fields, erweitert, und ein neues elegantes Gebäude daz zu bauen laffen, bas in vier Monat zum Spies-

Ien fertig geworden war, allein nachher noch burch Colonaden und andre groffe auffere Bers gierungen verschonert werden follte. ber au gleicher Beit Dichter, Mabler und Mus fifer mar, batte bas Junere mit Statuen, Bus fen , und mit feinen eignen Gemahlden , mehs rentheils auffallende Landschaftsftude, geziert. Die Runftrichter fagten, bag feine Gegenftanbe febr gut gewählt maren, und daß die Unordnung und Ausfahrung berfelben foviel Phantafie, als Befdmat und Rabigteit bewiesen. Dies in mehs rerer hinficht originelle Gebaude erhielt jest ben Namen Neu Sanssouci, und murbe in bies fer neuen Geftalt am 8ten October (1796) gum erftenmal erbfnet. Die Darstellung fubrte ben Die allgemeine Parlamentes Fitel : Das Theater zeigte das Junere eines prachtigen Beltes, beffen Borber : und hinterfeis te offen maren, im Perfpettiv mar ein Garten, ein Tempel und ein fleiner Strom. Dibbin fand in ber Mitte bes Beltes, und hier belufligte er bie Berfammlung nach feiner gewohnlis den Art, burch launigte Erzählungen, Satyren; Scherze, Mortspiele und Grimaffen, verbunden mit Gefangen, die bald pathetifch, bald fcherge haft,

haft, bald nautisch, bald Bolfelieder waren, und seinen Erzählungen und Schwänken gleich: fam zu Ginfaffungen bienten.

Der fo berühmte als unglufliche weibliche Ritter D'Con mar noch immer in ber Lage feinen Unterhalt in Rechterfunften fuchen gu muffen, und zwar an Schaubrtern, wo man ein Legegeld bezahlte. Im Winter geschah dies in Lonbon , und im Sommer reifete fie in ben Propins gen herum, um fich in ansehnlichen Stadten und febr befuchten Bade = und Brunnenbrtern gu geis gen. Go groß auch ihre Geschiflichkeit im Reche ten mar, fo gog boch nicht biefes, fonberu bie Meugier, eine fo intereffante Verson zu seben, und ihr burch bas Legegeld eine Art Almofen zu reichen, immer eine Menge Menschen zum Dies mar auch im August der Rall Rechtspiel. in Couthampton, mo fie por einer groffen Gefellschaft focht, als diese auf einmal in Schrets fen gefegt wurde. Das Rappier bes Gegners brach bei einem Stoff in Studen, als b'Eon parirte, und bas Gifen fuhr ihr in ben Leib, vier Boll oberhalb der rechten Bruft. Die Bus schauer bezeugten ben lebhafteften Untheil an dies fem Unglut; ein Bundargt erfdien balb, und nun mar das Schaufpiel zu Ende, bas jedoch fur die alte Rechterin feine bofen Rolgen hatte.

Das fogenannte Grifet : Spiel murbe int Muguft in einem zu diesem Behuf eingefaßten Begirt, ohnweit London, auf eine aufferordente liche Urt gespielt. Man batte im Sospital que Gremwich zwei und zwanzig Invaliden bazu : ausgefucht, von benen eilf nur einen Arm, und eilf nur ein Bein hatten. Dun mußten die Ging armigten gegen die Ginbeinigten ftreiten. Der Bettpreif mar taufend Guineen. Dies geschah am oben Muguft unter einem erstaunlichen Bus lauf von Menichen. Es war ein Legegeld bee ftimmt, um in den verzäunten und mit Thoren verfehenen Begirk gelaffen gu werden ; jeine Beita lang ließ fich ber brauffen ftebende Dobel biefe Ginrichtung gefallens allein, endlich murbe der Baun eingeriffen, und die Thore aufgesprengt; wobei denn febr viele jur beffern Anfchauung bes Rampfe bas Dach eines Pferbestalls besties gent; bas Dach aber brach, bie Buschauer fturge ten herunter zwischen ben Pferden, und mehrere wurden fart verwundet. Nach einem fecheftuns binen Sviel waren die Einbeimigten Sieger.

Im October machte man Unffalten gu ein nem

nem andern Spiel dieser Art, das aber erst im July des solgenden Jahres 1797 in der Grafsschaft Rorfolk vor sich gehen sollte, deren Einswohner den Ruf hatten, Meister in dieser Kunst gu seyn. Die Augahl der Spieler war auf 44 sestigesest, wovon 33 aus Norfolk genommen, die übrigen 11 aber aus ganz England ausgeswählt werden sollten. Der dazu ausersehene Ort war die bei Swassham zum Pferderennen bestimmte Ebene. Es wurde deshalb ein sormslicher Contract gemacht, gleich 500 Guineen das zu subscribiert, und zu festerer Bindung der Constrabenten die Hätste davon bauer in den Swasse hamer Bank niedergelegt.

Die Wafferdrier hatten einen noch nie gehabten Zulauf, da es in Englaud durchaus zum guten Ton gehörte, sie im Sommer zu besuchen. Es war dabei für viele eine besondre Befriedis gung der Sitelkeie verbunden, da hier die Listen der ankommenden Gaste, so wie in Deutschland, gedrukt, allein durch Ausspendung kleiner Ges schenke, oft die Namen mit gewissen Zusägen, versehen wurden, die für viele schon allein eine Reise nach dem Wasserort werth waren. Sie hohlten sich hier gewisserwassen einen Pas zum Rubm. Ruhm. Hatte ein Jungling etwan einen Proj. log für ein Provinzial. Theater zusaimmen ges reimt, so hieß es in der Liste: Mr. N. N., der berühmte dramatische Dichter, ist angekommen; eben so wurden die unbekanntesten Künstler ges priesen, und wenn ein Frauenzimmer irgend eis nen sentimentalischen Roman hatte drucken lassen, den niemand kannte. so wurde sie als die vortresliche Berkasserin jenes großen Meisterstüß der Kunst bezeichnet. Dies hatte oft für die so gerühmten Personen wesentliche Folgen, und sie waren durch das Ansehen des modischen Orts sie cher, daß man jezt nicht mehr den Vers Peter Pins dars auf sie anwenden konnte:

Not only London now resounds thy same But even Islington has heard the same. (Nicht blos in London erebut jezt dein Ruhm, denn selbst Islington ) hat ihn gehört.)

3wei Feuerkünstler von groffer Geschikliche Teit, Cailliot, ein Franzose, und Martinelli, ein Italiener, hatten sich vereinigt, und gaben pers

<sup>\*)</sup> Ein ganz nahe bei London liegendes Dorf, wo fich bas unter bem Namen Sablers Bells bes tannte Bolts Theater befindet.

vermittelft neuer Erfindungen in Ranelagh Reus erwerke, wie man fie bier noch nicht gesehn hate te. Unter andern hatte man bei einem berfelben im Juny eine groffe aus fechzehn Rabern beftes hende Maschine angebracht, wo die Rader im Mittelpunkt durch eine Schlange verbunden waren. Dies Keuerwerk hatte 33 Abtheiluns

gen.

Das groffe Bandeliche Jahr : Concert mur. be wegen bem mobithatigen 3met (ber Unterhalt abgelebter barbenber Runftler und ihrer Ramis lien) immer noch fortgefest; obgleich mit einem verminderten Glanze, bennoch nicht ohne Dracht Der Rrieg hatte es herunter aes und Groffe. bracht. Erst murbe bies Concert in ber groffen Weftminfter Rirche gegeben, fobann in ber Margarethen Rirche eingeengt; in diefem Jahre aber wurde die Musik gar in der Capelle des Mbites ball-Pallafts aufgeführt. Es gefthah am 26ten Das Orchefter bestand aus vierhundert Musifern, worunter sich, wie gewöhnlich, bie berühmteften in England lebenden Birtuofen befanden. Der Ronig, die Ronigin, ihre Tochter und die Dranische Kamilie maren babei zugegen, fo wie ber grofte Theil des foniglichen Sofftaats nebft

nebft vielen andern Pairs, Gefandten, Bischbe fen n. s. w. Der Konig gab bagn hundert Guis neen. Die Musik banerte vier Stunden.

Das neue Pantheon, dieses so geräumige als prächtige Gebäude, wurde nun auch zu Conscerten bestimmt, die mit einer Promenade vers bunden waren. Es wurde am 8ten April gebss wet, und wochentlich zweimal fortgesezt.

Ein besondrer Jug einer läpptschen \*) Bin gotterie war, daß diesmal in London in der Char: Woche, nicht allein wie gewöhnlich die Theater verschlossen waren, sondern auch alle diffentliche Musik, selbst die sogenannten Oratoi rios vder geistlichen Cantaten vom Hofe aus verboten wurden. Die Bewohner der Haupts Kadt schränkten sich daher, aus Moralität, und

unt

<sup>\*)</sup> Der Annalist verachtet, so wie er immer gethan hat, die kriechenden Umschreibungen, um die Thorsheiten von Kursten und andern Machthabern zubezeichnen, welches man in diesem Wert wohl nie gefunden haben durfte, und was auch in unsern Tagen am wenigsten geschehn sollte. Werändert eine läppische oder abgeschmakte Handlung deshalbibre Natur, weit sie ein hochgebietender Menschebegangen hat?

um ben Provinzen ein erbauliches Beispiel zu geben, barauf ein, in dieser heiligen Woche, blos die Lavernen, Bierhauser, Spiel = und Madchenhauser zu besuchen.

Es ereignete fich in biefem Jahr ein Bord fall . der in ben Unnalen der brittischen Dufit Epoche machte. Roch vor wenig Jahren fans den die Englander in der Tonfunft hinter faft allen Nationen Guropens gurut, ohngeachtet ibs rer prachtigen Dpern, ihrer glanzenben Concerte and bes Aufenthalts fo vieler und fo groffer Birs tuvfen in England; und auch nuch jest waren' ibre Kortidritte in diefer Runft zwar bemertbar, feboch nicht aufferorbentlich. Defto auffallender war der Umftanb, baß die Englanderin. Dre. Billington, eine in der brittifch mufitalischen Mett beruhmte Gangerin, in biefein Sahr 1706. einen Ruf nach Stalien erhielt, um gur Defigeit in Bergamo bei ber bortigen Oper ju fingen. Ihr Engagement war bort fur biefe turze Beit goo Bechinen. Sie nahm biefen ehrenhaften , bis babin in England unerhorten Ruf nach jes nem Singlande an, wo fie in ben gtoften Stadten Bewunderung erregte.

Prachtige Balle gehörten in England gum

Lurus bes Tages. Es ift schon oben des glanzenden Festes gedacht worden, das der Lord
Maire von London im Januar zur Feper seines
Geburtstags im Stadtpallast gab, womit auch
ein grosser Ball verbunden war. Im März ers
folgte an eben dem Ort ein andrer, wo nicht
noch prächtiger, doch zahlreicher wie der voris
ge, womit der Lord Maire, einem alten Ges
brauch zusolge, immer am Ostermontage die Jöniglichen Prinzen und Minister, hosseute und
Gesandten und andre angesehene Personen bes
diente, und wobei 4000 Personen die Tanzsale
überschwemmten.

Diese Vergnügungen waren jedoch nur den hohern Standen vorbehalten; baher die Polizeis Beamten auf ähnliche Balle und Tanzbelustigungen der untern Bolkaklaffen ein wachsames Auge hatten, sie beständig sidrten, und sowohl die Tanzer als Tanzerinnen ins Gefängniß schleppsten. Im Februar unterbrachen sie auch auf diese Weise eine Fastnachtsseyer in Coventgarden, und führten den ganzen Tanze Convent nach dem Wachthause des Kirchspiels, wo sie die Nacht über bleiben mußten, am folgenden Morgen vor den Friedensrichter gebracht, und hier,

hier, nach einer Ermahnung, losgelaffen wum ben.

Eine Störung dieser Art, die im August ges schah, betraf eine komische Bersammlung, die in einer kleinen Straffe in der Nahe vom Strand in einem Bierhause, auch zur Tauzbelustigung gehalten wurde. Man verhaftete, ausser einer Anzahl sehr gemeiner Beibspersonen, siedzehn Schorsteinseger, neun Drekkarner und einen Neger, der bei diesem Ball als Musiker die Bioline Krazte. Sie wurden am folgenden Tage nicht eher vom Friedensrichter freigelassen, bis sie für ihre gute Ausstuhrung Burgschaft gestellt hatten, welches jedoch nicht alle zu thun vermochten.

Die Tanze der Bergschotten wurden von eis nem Schriftsteller, Ramens Pinkerton, anges griffen, und von Macgregon Lane Buchanan, einem ehemaligen Geistlichen der Schottländis schen Kirche, vertheidigt. Der legtere gab den Ursprung dieser Tanze an, und bezog sich dabet auf Snorro Sturleson, einem Istandischen Ges schichtschreiber des eilften Jahrhunderts. Dieser sagt, daß die Celtischen Schinden, (die undezweise felten Borväter der jetzigen Bergschoten) in lebs haften Tanzen ausgerordentlich geschiftt wären, daß sie ihre Kinder von der erften Jugend an, in Gesellschaft der Ziegen und Gemsen liesen, und daß sie mit diesen Thieren im die Wette springen und hüpfen mußten, durch deren Nachsahmung also ihr Lieblingshupf entstanden war. — Buchanan, der in dem nördlichsten Schotland wine Zeitlang Missionar bei den von ihm sogen nannten wilden Bergschotten gewesen war, bewies unn, daß dieser von Sturleson beschriebene hupf, genau derjenige sen, worinn diese Bergbewehner sich auszeichneten, und der von ihnen the Highland Fling genannt würde.

Sbgleich die Kondner zu ihren Maskeraden die prächtigsten Versammlungsörter hatten, wieman fie in ganz Italien, als dem Baterlande der Karvenfeste, fand, das Pantheon und das Opernhaus, und man überdies hier alles aufs bot; durch die herrlichsten Erleuchtungen und die kostdarsten Lafeln, die Natur dieser Ergdze lichkeit zu erhöhen, so wurden die Engländer dennoch immer mehr imd mehr gleichgültig das gegent Um jedoch die reichen Mussiggänger zu reizen, so werdanden die Unternehmer am 4ten Februar im Operngedande damit eine kleine Loteteie won goog Gewinnsten; wobei eine jedoch Mase

Maste ohne Einfag frei lofen, und im Gluter fall geminnen tonute. Die Gewinnfte beffanbenaus Galanterie = und Pugartiteln; Die meiften. waren mur unbedeutend, einige aber ansehnlich. Richt fowohl die hofnung ju gewinnen, als die Reigung gum Spiel und die Gemiffheit, beim-Lofen Scherzhafte Scenen ju feben, veranlaften; einen farten Bulauf, und bie Unternehmer ers, reichten ihren 3met. - Es war eine Nachabanung eines berühmten Reftes, bas ber Spanis iche Botichafter im Jahr 1789 bei ber Genefung. bes brittischen Monarchen in Ranelagh aab. (movon in den erften Banden der brittischen Unsnalen die Beschreibung an finden ift ) bas fich. burch fo viel finnreiche Dracht und Galanterie, auszeichnete, und mobei Dig Sturt bas groffe. Loos gog; eine mit Brillanten befegte Uhr, 200. Mf. St. an Werth.

Da indes Masteraben in ber Sauptstadt Mobe maren, fo fabe man beren auch in ans. febulichen, felbft in mittelmäßigen Provinzials Stadten , ja , es verdient als eine Mertwurdige feit, und als ein groffer Beleg von den unbeaweifelten Fortschritten bes Lurus in England . aufgezeichnet zu werden, daß im Januar biefes.

Sahres (1796) in der kleinen Stadt Wrexham, in Nord: Ballis, auch eine Maskerade gegeben wurde.

(Die Lefer, die diese Beschreibung mit Infereffe gelefen haben, werben bem Berfaffer ber Annalen gewiß eine Abichweiffung verzeihen; fie Bat awar nichts mit ber brittischen Geschichte gemein, allem ber Gegenstand fteht mit ber oben Berührten Materie in Berbindung. Cs ift eine beutiche Reife. Beobachtung, und betrift eine Sache, Die in feiner ber befannteften Reifebes Schreibungen angeführt ift, nicht, weil fie über-Sehn worden, sondern vermuthlich, weil bie Reisenden , die ihre Beobachtungen der Welt mittheilten, und im Stande maren, burch Bielgeses Benes Bergleichungen anzustellen, fich nicht geras De zu ber Beit an bem Drt befanden, wo bie Bes mertung ihnen naturlich auffallen mußte. Sie ers Scheint hier, mahrlich nicht zu Killung bes Raums, noch um mit etwas Renem gn prablen, fondern blos um zu zeigen, wie wenig wir Deutsche noch mit Deutschland bekannt find.

Der Birtel ber funlichen Ergbalichkeiten ift febr flein; man fuchte nicht allein in ben Welts fabten, Paris und London, fondern auch in

anbern Refibengen beständig neue gu verschaffen. und da man bies aufferft ichmer fand, fo vem bielfaltigte man wenigstens bie befannten burch Aufammenfetungen, die febr geschwind nachges abmt murben. Gine biefer Urt ift jedoch uns nachgegbmt, ober vielmehr unbefannt geblieben. meil fie - - - beutschen Ursprungs mar. Man mußte menigkens von diefer Ergbzlichkeit Nichts in bem alten Paris, noch in London, Benedig, Wien, Rom ober Neapel, sondern man fabe fie allein in Dunchen gur Carnevals-Beit \*) unter bem Namen mastirte Atabe mie, wobei niemand ohne Daste augelaffent Diefe Atademie vereinigte gleichsam in einem Punkt, Concert, Schauspiel; Sof-Affemblee und Mastenfreiheit. Man hatte im grofs fen Redoutenfaal ein Theater aufgeschlagen. worauf man Overetten vorstellte und Ballete gab, mahrend daß ber anwesende Sof an Spiele tischen faß und von den Masten umgeben mar. bie balb auf Stuhlen hinter bem Orchefter fige U 4 gend

<sup>\*)</sup> Die Rebe ist hier von einer Luftsitte, die im J.
1774, als ich mich in Manchen aufhielt, bort im Sange war; ob sie noch besteht, weiß ich nicht.

zend der Musik zuhörten, oder den Tanzern zuschahen, halb im Saal herumspazirten, und sich in einem Augenblik aus dem Schauspielhause auf eine Maskerade versezten, mit andern Massen nekten, dann wieder nahe Zuschauer der Spiel. Affemblee des Hofes waren, und dabei aller Masken-Freiheit genossen.)

Wir nehmen nun nach dieser Einschaltung wieder den Faden der Englischen Ergbzlichkeiten auf.

Unter den neuen Schauftellungen gehörte das mechanische und optische Theater eines Itas lieners, Namens Sanozzi, worinn allerhand mathematische und physische Künste gezeigt wursden. Das merkwürdigste war die Darstellung des Hasens von Portsmouth, aus welchem man das berühmte Admiral. Schif, der königlichen George, seegeln sah; es gieng durch den Canal längst den franzdischen Küsten, nahe bei einem Fort vorbei, dei welchem die Republikaner ein Lager ausgeschlagen hatten. Endlich erreichte es seis nen Bestimmungsort, die Küsten von Holland, wo eine Festung beschossen, lebhaft vertheidigt, und zulezt erobert wurde. Man sahe die grosse Flagge von England auss hollandische Castel

pflanzen, worauf bas Linienschif mit ber guten Machricht nach Portsmouth guruff seegelte, bie Stadt erleuchtet wurde, Freudenschuffe geschasten n. f. w.

Eine andre Schanstellung gab der Mahler Dodd, unter dem Namen Campus nautica. Es war ein, ungeheuers 110 Juß breites Del: Ges mählde, das einige tausend Quadrat Fuß Leines wand enthielt; und die groffe brittische Flotte zu Spithead vorstellte, wie sie am isten May 1795 eiligst unter Seegel gieng, um dem brens nenden Linienschif the Boyne von 98 Canonen zu entgehn. Man sahe die Insel Wisht, und nebst einer Menge von andern Schissen und Fahrzeugen auch alle Bote der Flotte in Bewesgung, um die Besahung des Boyne zu retten.

Der berühmte Mahler Lauterburg, der schon im vorigen Jahre die Belagerung von Balenciennes und die groffe Seeschlacht der Engländer vom Isten Juny 1794 vorgestellt hatte, that jest ein Gleiches mit einem andern Gemählde. Er hatte die Vernichtung der Spanischen Armadadurch den Pinsel auf Leinwand dargestellt, und dabei den Augenblik gewählt, wo diese sogenannte unüberwindliche Flotte sich von Calais in der auffersten Berwirrung befand. Auch dies groffe, glutlich ausgeführte Gemählbe murbe für Gelb gezeigt, und hatte ftarten Inlauf.

Das oftgebachte Leversche Mufeum murbe immerfort vermehrt, und auch fortdamernd bem Publifum gezeigt. Diefes Magazin fo vieler Bunder ber Ratur und Kunft, enthielt jest aber 25000 ausgesuchte Artitel, die in fünfgebn Salen aufgestellt waren. Man hatte mit biefet Schauftellung eine anbre Speculation verbunden. Die feltenften Bogel und vierfuffigen Thiere murben von geschitten Runftlern gezeichnet, geftochen und nach ber Natus vortreflich coloriet, und fo nebft beren von bem Doftor George Sham ges machten Befdreibung in englischer und lateinis fcher Sprache berausgegeben. Bis ju Ende bes Jahres 1796 maren bavon 3 Banbe erschienen. wovon jeber gu funf Guineen verfauft murte.

Die Natur ber italienischen Oper in Enge land, obgleich nach dem brittischen Geschmat ges modelt, mit Wiz, Laune, Kunst und Charafter in der poetischen Composition, so wie überhaupt in vielen Rebendingen originell, mar jedoch in den Hauptzügen unverändert. Man konnte sie definiren; ein dramatisches Kunstwerk, wo Dias

og und Intrigne blos bazu da waren, unaufsfullende Spektakels Scenen, Maschinen und Tanzze gehörig einzusühren, so wie die Arien, wenngleich mit vieler Kunst versertigt, nur zu Behiskeln dienten, gewisse Iwecke zu erreichen. Reins Darstellungskunst wurde hier gesordert; keine wurde erwartet. Alle Betrachtungen waren hier dem änssern Glanz und den Tonen ausgeopfert. Det Mahler, der Musiker, der Maschinist was ren es eigentlich, die das Publikum hier unters hielten, dahingegen die dabei angebrachte Kunsk des Dichters und des Schauspielers gar nicht geachtet wurde.

Diese italienische Oper, Die man in London lange Zeit der Mode halber besucht hatte, war endlich eine Hauptbeluftigung der Engländer ges worden, die die zur Leidenschaft stieg. Ses wöhnlich war das ungeheure Haus propfend voll, und nicht selten sahe man sogar die Zugänge nite Damen angefüllt, die im Saal selbst keinen Plaz fanden. Dieser so anservodentliche Zulänf veranlaßte die Errichtung sechs neuer Logen auf dem Theater, welche zu den alten hinzukamen, die ohnehin schon die Buhne beengt hatten; sodann die Sinsuhrung der nichtswurdigen, ehmals in-Pas

ris üblichen, aber durch Boltaire abgeschaften. Gewohnheit, felbft bas Theater mit Bufchauern. anaufallen , wodurch ein groffer Theil ber fcenis fchen Schonheiten verbeft, Die Birtung des Gana, sen gehindert, und bie Taufchung vernichtetwurde : auch die Arbeiter binter den Couliffen, maren oft fo gebrangt, baf fie fich nicht regen; Dies bauerte bis jum November, ba: bie Berfammlung ihr Diffallen mit biefem Gin= brangen fo laut ju ertennen gab, bag bie auf. bielem unichtlichen Plaz befindlichen Buschquer: aezwungen wurden, ihn ju verlaffen. Sie fans, Den fich aber bei ben folgenden Opern in groffes. rer Menge wieder ein, ba denn die Unternehmer nm nicht wider ihren eignen Bortheil Diefe Bus; Schaner zu entfernen , und auch bie Subscribens, ten au befriedigen , die Modification traffen , baff: es funftig nur allein vor und nach ben Borfele; Iungen und gwischen ben Opern und Balletten, erlaubt fenn follte, die Bubne zu betreten, nicht aber, nachdem der Borhang aufgezogen mare. Man fabe bier die Opern Alceste, Piramo e Tisbe, die der Italiener Bianchi in London componirt hatte, und andre.

Dies Opernhaus enthielt 189 Logen, Die,

alle burch Gubicription ihre Eigenthumer bata ten. Diese Subscription wurde alle Sabr ers neuert, ba benn gewohnlich eine Ungahl Logen vacant murben. Go febr aber war die Reiguna Bu biefem Singsviel gestiegen, daß bei ben groß fen Summen, Die fur eine gange Sahreszeit ges aablt werben mußten, und fur eine Loge im britten Rang 200, 220, auch 230 Guineen betrugen, nicht allein diese Bacang unterblieb, fondern auch 22 nene Subscribenten fur Logen nicht befriedigt Diesem Mangel konnte nicht werben fonnten. abgeholfen werben, indeß wurde bas Theater verlangert, um den Mahlern und Maschinisten für ihre perfpettivifche Arbeiten defto mehr Raum gu geben, und den Prozeffionen, die bei den Spectatel=Studen der Englander nie gablreich und prachtig genug fenn tonnen, einen groffern Plag gu perschaffen. Dabei murden die Auffenseiten ber Theaterlogen mit Spiegeln bebeft, welches eine groffe Wirfung that; auch alle Theile bes Saus fes wurden im Winter durch Rohren und Reuers Maschinen erwärmt.

Sonst hatten die Subseribenten hier für fünfzig Opern 150 Guineen für eine Loge des ersten und zweiten Ranges bezahlt, nachher

mut.

murbe der Plan abgeändert, und man mußte für siebenzig Opern, die den Winter und Frühling durch in London gespielt wurden, 180 Guis
neen bezahlen, jezt aber wurde diese Subscripe
tions: Summe bis auf 250 Guineen erhöht,
welches für die Jahreszeit der bestimmte Preis
war, den die Subscribenten durch Ablassung ihs
zer Logen an andre, noch ansehnlich vermehren
konnten.

Die Unternehmer ichiften einen Staliener, den Grafen Benincafa. nach Frankreich, um bort Tanger fur bie Londner Oper anzuwerben . welches ihm auch glufte. Die berühmte Sanges rin Banti mar zwar fortbauernd ein Liebling des Publikums bei diefer Bubne, allein die Bals lette maren bier ber angiehendfte Theil. tangten der berühmte Didelot und feine in Paris fo bewunderte Gattin Rofe, die fur die grofte Tangerin in Europa gehalten wurde, ferner bie groffe Tangfunftlerin Silligeberg, wozu noch in Diesem Jahr Mademoiselle Parifot, ein febr fcb. nes achtzehnjahriges Madchen fich gefellte. Siezu tamen noch andre neue frangbfische Tanger und Tangerinnen, so daß man jest in London, mitten in dem verderblichften aller Rriege, gu Opern

Drern und Ballets, ohne alle Bergleichung bas glangenofte Theater in ber Belt batte. arbite Beweiß bievon wurde in bem nach Doverres Plan verfertigten Ballet, Amor und Pfoche. gegeben. Im December fabe man hier biefe groffe magische Darstellung, die alles noch auf diesem Sina = Theater Gefchehene übertraf. Dies Bale let war gang verschieden, von dem gleichen Mas mens, das Gardel in Paris componirt batte. Es hatte burch bas im hohen Grad erregte Mita Leid und Schreden gang ben Charafter eines erbabenen Trauerspiels. Die Aurien, die durch Reuer und Schwerdt in ihren Sanden die Dips che qualten, thaten, befonders bei ber erften Borftellung, eine folche aufferorbentliche Mir. Tung auf die Buschauer, daß fie bis ins Inners Re erschüttert wurden. Die brittischen Runfts richter, mit vblliger Erinnerung beffen, mas Se bei Garricks und Sibbons Runft gefehn hats sen, fagten bennoch, bag bies, biefe graufenvolle Erichutterung, bas grofte Compliment mare. bas man in London feit mehrern Generationen einer Schauspiel: Scene gemacht batte. Der berühms te. Mahler Greenwood hatte die hollischen Res gionen fo bewinderungswurdig bargeftellt, bas Bars

Bartologzi es für das gröfte Meisterstüß der ja in England gesehenen Scenen-Malerei erklärte; auch war das Feuer durch eine chemische Ersins dung sinnreich behandelt worden. Die Musik von Mazinghi wurde ebenfalls bei diesen Seenen als sehr charakteristisch bezeichnet. Hiezu kamen viele Maschinen und der Hauptzwek, die vors. tresliche Aussichtung der franzbsischen Tänzer, so daß das Ganze durch diese seltne Vereinigung als ein groffes Werk der Kunsk betrachtet wurde.

Da sich der Englische Pobbel von biesem ausländischen Theater ausgeschlossen hater, und der hohe Preis des niedrigsten Plazes, fünf Schilling, nur seine Leute, sowohl In als Ausständer auf die Gallerie brachte, so war man hier gewohnt, Anstand, Ruhe und Ordnung zu sehen. Im December ereignete sich jedoch wuch hier ein Tumult. Die Gallerie Zuschauer waren so uns billig, daß sie unter dem schreklichten Baben die Borstellung eines Tanz-Divertissenents hims derten, und dasur ein auf dem Zettel nicht ausgefündigtes Ballet, Paul und Birginie, auf derschelle zu sehn verlangten, weil es längst verssprochen worden war. Die Tänzerin Hilligsuten being trat vor und berief sich aus ihre Krankheite.

Die fie gehindert hatte, die Rolle bes Paul gu Diefe Entschuldigung murbe fur bas spielen. Bergangene angenommen, allein nicht fur bas Gegenmartige; man bestand barauf, bas Ballet nun zu feben, mobei der Regiffeur, Dr. Relln. taut gernffen murbe. Er trat auf und verfichers te. daß es burchans unmbglich fen, ohne alle Borbereitung, und bei ber Abwesenheit einiger Samptpersonen, bas Berlangen zu erfüllen. Die Schreier aber wollten feine Bernunftgrunde boren und tobten fort, obgleich fie nur eine tleine Dis noritat bildeten. Alle Mittel gur Befanftigung murben vergebens versucht. Endlich batte jes mand ben Ginfall, bas Orchefter zu vermbgen. bas Bolfelied God fave the King (Gott erhalte ben Ronig) ju fpielen. Bu einer andern Beit mas re bas lieb, fo wie jedes andre, von den Tua multuanten ausgezischt worden; jezt aber bei Dem Schreckenspftem, ba felbft einige unbehuts fame Worte durch Gefängniß bestraft murden. und es fo leicht mar, als ein Uebelgefinnter und Reind des Ronigs verhaftet zu werden, biels ten fich die Gentlemen auf ber Gallerie, die bei allen ihren bofen Launen nicht Luft hatten, ihren Drern: Plag mit Remgate gu vertauschen, rubig. Britt, Minnal 19ter 23.

und wurden baburch gestimmt, die nach dem Liede wiederholten Borstellungen gelten zu lassen. — Der Larm war bei dieser Gelegenheit ganz so, wie der vom niedrigsten Pobel in den Strassen von London gewesen, und war auch selbst von den anwesenden Damen unterstütt worden; ein Beweis, daß, wenn nur die Leisdenschaften in Bewegung geset werden, die Wirtung die nemliche ist, und daß bei einem Tumult zwischen einer Masse von Personen aus der Welt und einem Haussen Strassengesindel im aussern Betragen kein Unterschied statt findet.

Die zum Drury Lane Theater gehörige Schauspielerin Miß Farren, so ausgezeichnet durch ihre theatralischen Talente, als durch ihre musterhafte Sittlichkeit, die sie bei der schänsten körperlichen Bildung eine Reihe von Jahren durch beständig zu behaupten suchte, dies jezt vierzigjährige Mädchen war lange bestimmt, die Gemahlin des Grafen von Derby zu werden, das heißt: den Schritt von der Bühne in deu Pallast von St. James zu ihun. Die Bers

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer tann fic hier eine besondre Bemertung nicht versagen. An den beiden groffen Hob-

enahlung wurde nur aufgeschoben, und die grafe liche Braut spielte indest immer fort. Ein neues Stut, the Force of Ridicule, worinn sie eine Molle hatte, das in den lezten Tagen des Nos pembers gegeben werden sollte, wurde zwar ans gekundigt, ihrentwegen aber ausgesezt, da sie sich nicht wohl befand. Der Englische Theaters Pobel, der nicht gerue Entschuldigungen dieser Art annimmt, tobte darüber, und verlangte X 2 mehr

Bofen von Berfailles und London tam bas, mas man bei une Difbeirath nennt, in gar feine Bes trachtung; nur auf ben Ramen bes Chemanns murbe bort gefebn, und er allein verschafte ber Sattin den Butritt in ben toniglicen Gemachern. Un ben beutschen Sofen, fogar an ben fleinen, ift es anders. Selbft die abeliche Abfunft ber Dame giebt ihr feinen Anspruch auf bie Gbre in ben Drunfgimmern ber Berricher ericbeinen au burfen : es muffen erft alle Pergamente burchfucht, und iber bie Cobten in ihren Grabern ein Mapen: Gericht gehalten werden : und erft , wenn diefes Eris bunal ein gunftiges Urtheil fallt, tann fie ihren Reifrot bei Sofe geigen. Die Erfcbeinung einer Er . Schauspielerin in einem beutschen Rurftenfagt murbe mie bas Saupt ber Meduja fepn.

mehrere Tage hintereinander wiederholt biefe Borftellung . Die auch am fechsten December ges Schab. Dif Karren bettat gitternd bie Bubne. mobei fie von der groffen Majoritat der Berfammlung mit lautem Beifall empfangen wurde: allein bennoch horte man einige Dutend unruhige Buldbauer, die ba pfiffen und fich auch in Mors ten fehr unanftandig betrugen. Dies wirkte mehr auf die Schauspielerin, als alle Aufmuns terungen bes groffern und beffern Theils ber Berfammlung; fie konnte fein Bort hervorbringen, mar einer Dhnmacht nabe, und gezwungen fich zu entfernen. Mun erschien der Theaters Regiffeur, Dr. Wroughton, und entschuldigte in ben submiffesten Musbruden bie Runftlerin und die Direktion, womit man endlich gufrieben Miß Farren trat jest wieber auf und wielte ihre Rolle, obgleich nicht ohne Berffreuung. Die Unruhe aber mar in biefem Saus fe an der Tagesordnung. Der Berfaffer des Stulfs mar nicht bekannt, fo wenig wie beffen Man batte aber nicht bie Geduld ibn Inhalt. ju prufen; benn die Sage gieng im Parterre und in den Gallerien von Mund ju Mund, daß ber Berfaffer ein Soldner des Ministeriums fev.

und politische Meinungen bramatisch: ausstellen Man verhinderte baber ichon in der molle. dritten Scene des erften Afts durch ichrefliches Toben und Schreien bie Fortfetung des Spiels. Mr. Palmer, ein Liebling bes Publifums, erfcbien nun, und erflehte es bon ben Bufchauern als eine Gunft, bas Guit vollenden zu laffen. mit der Berficherung, bag wenn es fobann nicht das gunftige Schikfal hatte ju gefallen , es nicht wiederholt werden follte. Diefe Gunft murbe nun bewilligt; allein bas Borurtheil triumphirte. phwohl die Intrique und Die Charactere angies bend maren, und man hielt fich am Ende bes Sten Aufzuge fur bas fo lange beobachtete Stills Schweigen burch Bifchen und Pfeifen ichablos. Dr. Palmer trat nun wieder hervor und hielt an die Berfammlung folgende turge Unrede:

"Ich habe von den Theater : Unternehmern ,, den Auftrag zu sagen, daß der Berfasser dies "ses Stufs bei mehr als einer Gelegenheit mit "Euerm schmeichelhaften Beifall beehrt wurde. "Wir mussen daher um so mehr bedauern, daß "es ihm diesmal nicht gelungen ist; daher er "mit gebührendem Respett das Stuf hiemit wies "der zuruknimmt."

Nun

Nun war der Zuschauer Dbbel befriedigt, weil er seinen Willen gehabt hatte.

Die Unternehmer bes Theaters in Drurp Lane muften bem Sang ber Londuer Ginwohner au Spectafel : Scenen fortdauernd nachgeben. und ihre groffen Thegter-Stude burch Nachfpies le voller Decorationen. Maschinerien und Tans gen vergieren. . Dicht blos Ballette, bie ein wurdiger Vendant zu ben mahren Spielen Thas liens und Melvomenens find, waren hier damit perbunden, fondern man mar auch jest auf dies fem Theater gezwungen, fich bis zu Sarlefin's Vantomimen berabzulaffen, mobei, wie ges wohnlich, bem Menschenverstand so fehr als bem auten Geschmat Sohn gesprochen murbe. Im Januar jog ein folches Theater Stut unter dem Titel: der gefangene Harlekin, oder bas magische Reuer, febr viele Menschen berbei. es hatte zwei und zwanzig theatralische Bera mandlungen, wobei man bald einen Bafferfall, bald einen ftehenden See, bald einen Park, bald Berge ober das Meer fah, und es endigte fich bamit, daß harletin und Columbine von --- ber Minerva, jusammen gegeben murs ben. - Die Pracht bes Schauspiels mar übris aen 8

gens dieses Theaters wurdig, auch hatte Greens wood die Decorationen gemahlt. Da der König viel Geschmat an solchen Pantomimen hatte, so konnte er dem Reiz dieses Harlekins: Stukk nicht widerstehn; er besuchte daher jezt, am erssten Februar, begleitet von der Königin und sechs Prinzessinnen, dies Theater, welches aus besondern menschlichen Ursachen in vielen Jahr ren nicht geschehn war. Das Nepe dieses And bliks, die königliche Familie hier zu sehn, versursachte einen solchen Julauf, daß mehr als tausend Menschen wieder zurüfgeben nußten. Der König wurde sehr wohl empfangen, und mit Zustimmung der Versammlung das Volkstlieb God save the King gespielt und gesungen.

Der Ober Rammerherr, als Cenfor der Londner Schauspiele, übte sein Amt mit allekt politischen Behutsamkeit aus, um dem Hofe geställig zu seyn, wo strenge Aufsicht auf jede bistentliche Handlung jezt die Lieblings Maximet war; er saumte daher nicht, die Aufsührung aller solcher Stucke zu verbieten, die durch Ansspielungen oder Grundsätze, ja selbst durch Titeleinige Ausmerksamkeit erregen konnten. Diekt Schikfal hatte unter andern auch Schillers bestähms

enhmtes in Paris so wie in London durch Uebers setzungen schon bekannt gewordenes Stuf: die Rauber. Die Borstellung wurde vom Obers Rammerherrn untersagt, und dies zu eben der Zeit, da man es auf dem vornehmsten Theater in Dublin spielte.

Noch immer war dies prächtige Theater in. Orury Lane unvollendet. Die so mannigsaltisgen ungeheuren Kosten hatten bei der Aussichtzung den ursprünglicheu Anschlag, so hoch er auch berechnet worden war, dennoch weit übersstiegen. Man hatte bei diesem Zustand der Cassse geglaubt, vorzüglich für das Innere sorgen zu müssen, wo auch nichts fehlte, daher die Bollendung des Aeussern von Zeit zu Zeit aussgeset wurde. Endlich im Oktober (1796) sieng man durch Errichtung einer Colonade in dem Eingang von Brydges: street, die Arbeit wieder an, ohne sie jedoch mit dem hier sonst gewöhns. Ichen Eiser zu betreiben.

Mr. Benblen, ein Beteran dieser Buhne, worauf er, einige Jahre auf dem Coventgarden Theater abgerechnet, 32 Jahre gespielt hatte, nahm am oten Man von demselben seinen Absschied. Er war in seiner Jugend Lieutenant bei

ben Seefoldaten; gab biefen Poften auf, widmete fich bem Theater leidenschaftlich, und fpielte in ber Proving, bis er im Jahr 1764 von Garric fur fein Theater angenommen murbe. Benslen mar ein Schaufpieler von mufterbaftem Charafter, ber jeboch weit mehr, wegen feinet theatralifchen Ginfict und Runfttenntniffe, als burch feine Ausübung ber Runft Ermahnung perbient. - Die Schausvieler betrachteten ibn als ihren Bater, auch machte Mrs. Siddons, Dbwohl ihre Engagement = Beit einige Tage vorber abgelaufen mar, ihm bennoch bas Bergnus gen, an feinem Abicbiebstage in ber Rolle ber Grecian Daughter (Iphigenia) aufzutreten. -Das Londner Dublifum mar immer noch wie fonft erkenntlich gegen feine Theater . Runftler. Als im April Die Benefig: Borftellung fur Dre. Jordan gegeben murde, mar ihre Ginnahme über 1000 Pf. Sterling.

In dem Theater in Coventgarden brachte man unter dem Titel: The Wicklow Gold Mines, in einer Oper die neuerliche Entdedung der so viel Verwunderung erregenden Irlandischen Goldminen auf die Bubne. Der bekannte Dicheter D'Reeffe, ein Irlander, war der Verfasser

Diefer mit acht Irlandischer Laune ausstaffirtes Dper, die Mr. Shield durch eine populare Mussell zu einer ausgezeichneten Bolfsbelustigung ges macht hatte.

Die Begierde ber Unternehmer biefes Schaus fpielhauses burch bie Renheit nicht allein bet Stude, fondern auch der Erfindungen bas ans bere Theater zu erreichen, ober es vielmehr zu übertreffen , erzeugte eine neue Gattung pon Borftellungen. Es mar ein 3mitter = Spiel, eis ne pantomimifche Dper, ober eine opernartige Pantomime, (Operatic Pantomime) in amei Aufzügen, unter bem Titel: Barletin Rores fter, wobei bas Snjet aus einer Legende bes 13ten Jahrhunderts genommen mar. findung mar von Der. Lonebale, Die Gefange waren von Mr. D'Reeffe, und die Mufit von Dr. Reeves, mit Ausnahme einiger alten Bal. laben, die man mit ihrer ursprunglichen Sings art barinn verwebt hatte. Diezu famen prachs tige Decorationen und Rleider, neue Mafchines rien, von der Erfindung zweier Mathematifer Sloper und Goofetree, besgleichen Pringen . Pilger, Ritter, Beren und Riefen. Das Schaus fpiel wurde burch eine aufferorbentliche Scene bes

beschloffen, bie burch Pracht und Mannigfals tigfeit in Erstaunen fexte, und abermals ben boben Grad des Englischen Theater : Luxus ans schaulich machte: eine Prozession, Die auf ben Londuer Theatern immer die Rrone ber Spectatels Stude ift. Der Titel diefer Scene mar: Der Triumph ber Bogenichuten. Der Marich geschah in folgender Ordnung: - Das emporges tragene Panier ber Bogenfchuten. - Die Bogens ichiten ber gabel. - Apollo. - hercules. -Diana. - Drion. - Cuvido. - Bier Gas toren, Die einen Wagen mit einer Gruppe von Perfonen gogen, Die Penelopens Rreier porftelle ten . und ihren Berfuch anzeigten , ben Bogeni des Ulng zu fpannen. — Das Panier ber Bos genschützen des Alterthums. - Bogenschutgen folgender Nationen nach ihrem Coftume. -Perfer. — Parther. — Scothen. — Ethiopier. - Amazonen. - Griechen. - Thracier. -Lycier. - Romer. - Das Panier ber in Brie tannien angekommenen Bogenschutgen. - Siem auf folgte eine pomphafte Darftellung ber Lanbung Julius Cafars in England; - fobann Sachfische Bogenschuten. - Danische Bogens ichuten. - Mormannische Bogenschüten. -Engs

Englische Bogenschützen. — Darstellung der Schlacht bei hastings. — Das Panier der neuen Bogenschützen aller Nationen und Wolferschaften. — Otaheiter. — Pernaner. — Indier. — Ehineser. — Arzikaner. — Mord = Amerikaner. — Laplander. — Russen. — Pohlen. — Belgier. — Caledonier. — Englander. Das Ende des Schauspiels war ein groffer Lanz aller Bogenschützen.

Muf diefem Theater wurden in der Faftenzeit wie gewöhnlich Oratorien aufgeführt, mobei die Sangerin Mara nach einem langen, durch Ches fande : Unfalle veranlagten , 3wifdenraum fich wieder horen ließ. Diese Frau und ihr unfinnis der Mann hatten in England die tollen Scenen erneuert, wodurch fie in Deutschland ichon ibre Talente verduntelt hatten; jest mar fie pon ibe rem Mann getreunt, und man hofte, bag fie nicht mehr fo wie fonft mit ihren nichtswürdigen Cheftands : Unefdoten und Bantereien die offents lichen Blatter aufullen murbe. Die Stimmung. bes Publikums gegen fie mar noch immer nicht aut; auch wurde fie jest bei ihrer Erscheinung auf ber Bubne von vielen mit Bifchen und Pfeifen empfangen; fie fobnte aber bie Berfamme

fammlung bald wieder burch ihren Gefana aus.

Im April fiel in Diesem Schauspielhause ein ichandlicher Auftritt vor. Dig Pomfret, ein innges Krauenkimmer, fag im Parterre mit eis nigen Kreunden, bie fich vereinigten, ben Bala Let : Meifter, Mr. Borne, den ehemaligen Geliebten ber Laby, fomohl ale feine Tangerin, Madame Roffi, fobald fie ericeinen wurden. auszuzischen. Dies geschah auch auf eine ges rauschvolle anhaltenbe Art, daß barüber ein groffer Tumnit entstand. Gine Menge Mens ichen murben bandgemein. Man borte fich fürchterlich berum; auch Borne nahm baran Antheil, und fprang beshalb, jum Scandal als Ier ruhigen Buschauer, vom Theater ins Varters re berab. Endlich wurden die Rampfer auseine ber gebracht; allein nach geendigter Borftellung fiel die von der Gifersucht gefolterte Dif Dome fret ihre Nebenbuhlerin Roffi an, und mighane belte fie groblich, wofur die Englanderin von ber Stalienerin verklagt, in Berhaft genommen. und am folgenden Tage vor ben Friedensrichter. Mr. Rlood, geführt murbe. Der Richter wolls te bie Rlage nicht anboren, und entließ fie alle mit

mit einem ernstlichen Berweiß, ihre Schande fo ber Belt blos gestellt zu haben.

Auf dem Theater bei Sadlers Bells . mo. fo wie immer, ein Gemisch ber mannigfaltigften Schauspiele und Schaustellungen. Operetten Wantomimen, Karcen, burleste Erzählungen. Springfunfte. Gautelspiele zc. zc., und amar beständig alles an einem Abende zusammen ges bauft gegeben wurde, hatte man fich bamit erichboft, und mar wegen Erfindung bes Meuen. welches das Publifum erwartete, oft in groffer 3m vorigen Jahre hatten bie Berlegenheit. ameritanischen Wilden, von der Bolferschaft Der Catabaus biefer Noth abgeholfen, und jest fanden bie Unternehmer Diese Neuheit in einem Bauchredner, ben fie in Gold nahmen, und dies fen Sommer fast taglich auf ihrem Theater feis ne fonderbare Redefunft zeigen lieffen. - Uebris gens fand man noch immer die arabischen Dabrden, als eine fehr aute Fundgrube, für ein Theater diefer Urt, wo der Berftand und das Berg gar nicht in Betracht tamen, und nur als lein die Einbildungsfraft und die Sinne ergbat werden follten.

In eben ber Berlegenheit wegen bes Reuen bes

befand sich auch Aftlen, der jedoch ein gutes Bulfemittel gefunden hatte, ba er auf feinem Mmpbitbeater alle neue Sauptbegebenheiten bars auftellen fuchte, die nicht ju Englands Rache theil ausgefallen maren. Diesmal zeigte er ben Rondnern, mas ihm ichon oft gegluft mar: Dachahmung frangbfifcher Pantomimen; dabei rief er die noch nicht abgereiseten ameritanischen Wilben zu Gulfe, Die bier die nehmlichen Runs fte wie in Sablers Wells feben lieffen. bas Publikum, aus dem bitlichen und nordlichen Theil Londons bestehend, gang verschieden von bem in Bestminfter mar, fo mar ber Bulauf Die Rriegegeschiklichkeit, Streitart und Rrieges tanze biefer Indianer ju feben, bier fo groß, als ob fie eben erft in England angefommen maren. Die Wilben fugten gu biefer Darftels fung ihrer friegeriften Gebrauche, auch ihre Rriegegefange, und gaben auf biefe Beife febr finnliche Begriffe von dem, mas man febr uns vollfommen in Reifebeschreibungen gelefen batte. Sie traten bier taglich feche Bochen lang auf: allein so allgemein war die Begierbe, selbst ber sornehmften Boltstlaffen, ein fo ungewöhnliches Schauspiel ju feben, bag Aftley in der Mitte

niren bennihten, ba fie ibn nicht zu überfteigen Wenn baber bie Kefte biefer, obs permochten. wohl fehr gahlreichen, Gefellschaft bes beschrants ten Birtels halber, als teine Boltsfofte ans gelebn wurden, fo waren fie es boch im eigenta lichen Berftanbe in bem Ginne eines jeben que ten . nicht verblendeten Patrioten - benn wie viele madere Baterlands : Freunde , burch Beforgniffe fur die Erhaltung ihres Eigenthums bingeriffen, maren nicht verblenbet? - meldes bie Nachwelt wurdigen wird. Bei bem leuten Reft, bas biefe Societat in Diefem Jahre hielt, wurde besonders folgender får alle policirte Ras tionen ehrenwerther Toaft von ber Gefellichaft mit Enthufiaemus getrunten :

"George Bashington! Und mbgen boch imm "mer die Angend und die. Baterlandsliebe den "Chrgeiz und das Interesse besiegen!"

\*) Bei dem S. 286. ermahnten Abende effen des Mrs. Wiltes bewunderte man besone

<sup>\*)</sup> And einem Bersehen, das durch die Entfernung des Drutorts vom Aufenthalt des Hrn. Bersaffers herrührt, ist das Nachfolgende nicht an den

patte Menschen = Maffe erleichterte mahrscheins lich den Sturg, der verhaltnismeife noch fehr gluklich ablief; nicht ein einziger verlohr babei bas leben, nur zwei murden verwundet.

Im Theater gu Mancheffer war im Mars ein groffer Tumult. Die abgeschmafte und jest porzuglich bei dem wuthenden Partheigeift unzeistige Mode, in den Schauspielbaufern beftanbig bas Lieb God fave the King zu spielen, gab bazu bie Beranlaffung. Man batte bier, mes gen eben biefem Liebe, ichon einige tumultuaris fche Auftritte gesehn, da mehrere Ginwohner ihs re Umufriedenheit mit diefem Digbrauch laut ju erkennen gegeben hatten. Um iften Mars aber murbe die Onche ernftlich. Es befanden fich eine Angahl Dragoner : Offiziere vom 8ten Regiment gegenwartig, die da glaubten, ibre Longlitat burch die Aufforderung zu biefem Liebe geigen gu muffen. Man ließ bies gwar ges ichehn, allein eine Menge unzufriedener Buschauer im Parterre und in ben Logen, Die fich babei leibend betrugen, wollten nicht ben gewohnlich bamit verfnupften flavischen Gebranch befolgen, und mabrend bem Liede ihre Sute abs Die Offiziere aber verlangten es durche Woltt, Hinnal. Toter B. aus

bes Manmonats die Wilben noch auf amble Abende in Gold nehmen mußte.

Das mit Aftlen's Theater rivalirende Pfers be: Schauspiel ber Bruber Jones, ber fonigliche Circus. war fortbauernd fo wie jenes aus allers lei Runftspielen von Thieren und Menschen, aus Reitern, Springern, Tangern, Gangern und Gautlern bunt gufammengefegt, und blieb babet nicht fehr guruf, weber in Mannigfaltigfeit, noch in Geschiflichkeit, noch in Neuheit. biefe Leute benugten bie Ereigniffe bes Tags, um fie auf ihre Bubne zu bringen. Unter ans bern gaben fie biefen Sommer eine Darftellung von der Eroberung des Borgeburgs ber guten hoffnung, wobei man die hollandische Befagung ausziehn fah, und wie fie fich ben brittifchen Truppen als Rriegsgefangene überlieferte.

3wei Ereigniffe in Provinzial. Schauspiele - baufern verdienen noch bemerkt zu werden. ne manbernde Gefellichaft Combbianten, Die einer Namens Shatfort anführte, spielte im Ruly in Chaftesbury, ba fich benn das Unglut ereignete, bag bie gange ftart angefüllte Galles rie mit allen Buschauern von einer ziemlichen Sohe ine Parterre bernnter fturate. Die coms

pacte

patte Menschen = Maffe erleichterte mahrscheins lich ben Sturg, der verhaltnismeife noch sehr gluklich ablief; nicht ein einziger verlohr dabet bas Leben, nur zwei wurden verwundet.

.Im Theater zu Mancheffer war im Mars ein groffer Tumult. Die abgeschmafte und jest porzuglich bei dem wuthenden Vartheigeist ungeistige Mode, in den Schauspielbaufern bestänbig bas fled God save the King zu spielen, gab bazu bie Beranlaffung. Man hatte bier, mes gen eben biefem Liebe, fcon einige tumultuaris fche Auftritte gesehn, da mehrere Ginwohner ibs re Unaufriedenheit mit diesem Digbrauch laut ju ertennen gegeben hatten. Um iften Mark aber murbe die Sache ernstlich. Ce befanben fic eine Angahl Dragoner : Offiziere vom Rten Regiment gegenwartig, die da glaubten, ibre Lonalitat burch die Aufforderung zu diesem Liebe geigen zu muffen. Dan ließ bies gwar ges ichebn , allein eine Menge unzufriedener Bufcauer im Parterre und in den Logen, Die fich babei leibend betrugen, wollten nicht den ges wohnlich bamit verfnupften fflavischen Gebrauch befolgen, und mahrend dem Liede ihre Sute abe nebmen. Die Offiziere aber verlangten es burchs Beitt, Hinnal. Toter 18.

aus, und gogen ihre Schwerdter, um fich Bes Nun tam das gange borfam zu verschaffen. Saus in Aufruhr, und wurde ein allgemeiner Rampfplag: Bemafnete gegen Unbewafnete. Die Selben vertheilten fich; mabrend eine Uns aabl im Parterre um fich herum bieb, liefen ans bre in die Logen mit ihren bloffen Schwerdtern jum Schreden ber Damen. Unter Diefen Logens Stürmern befand fich auch ein unbartiger Offis gier , beffen Alter noch nicht funfzehn Sabr mar. und ber hier feine Tapferteit zeigen wollte : allein man riß ihm fein Schwerdt weg, und warf ibn oben aus einer Loge ins Parterre binunter. mobei er gluflich genug war, feine Anochen nicht zu gerbrechen. Gine Menge Menschen murden verwundet, einige gefährlich, worunter fich ein Raufmann, Namens Chenfer, befand, bem ein Dragoner Dffizier ben rechten Urm bon ben Schultern bis jum Ellbogen gespalten batte. Die Bemafneten, mit dem Blute ihrer wehrlos fen Gegner besprugt, blieben endlich Sieger; die Damen entfernten fich, und mit ihnen die Reinde des Gesanges, wie auch viele andre Buschauer, fo baf bas Lieb gang nach bem Willen ber Offiziere gespielt werben tonnte. Die Sache bat=

Hatte keine Folgen, bei dem ausschweiffenden Schuz, der jezt dem Militair verliehen wurde 3 ba überdieß der Streit eine so edle Veranlassung hatte, und die Offiziere daher vielmehr auf das Lob ihrer Obern bis zum Kriegminister herauf sicher rechnen konnten.

Die Bolksfeste in diesen Tagen des Elends und gesezlicher Einschränkung, waren unbedeutend. Ein trauriges in allen Gegenden Engulands fast allgemeines Fest erzeugte die Hundes Bill. So wie diese als Gesez bekannt wurs de, mordete man diese getreuen Thiere zu Tansssenden, um die so verhaßte Hunde: Taxe nicht zu bezahlen. An mehreren Orten geschah dies sepetlich. Der Ersinder derselben, Mr. Dent, Repräsentant im Unterhause, hatte seinen Unsteheil an diesem Feste. Er erhielt über zweys hundert todte Hunde, die ihm als Wildpret sorgsättig eingepast, mit Episteln sehr verschies bener Art zugeschilt wurden.

Die obern Claffen ber Nation versammleten fich jedoch wie gewohnlich von Zeit zu Beit zu befondern geselligen Festen. Go wurn be am 17ten Marz bas, gewohnliche Jahress fest bes heiligen Patrit, Schuz-Patrons von

Frland, in London durch ein groffes Mahl gefeyert. Das Fest war diesmal besonders glanzend. Der Graf von Moira präsidirte bei dems selben, und sowohl der Prinz von Ballis als der Herzog von Clarence waren dabei gegenwärtig. Mr. Sheridan hielt eine zierliche Rede, au deren Schluß er die Bemerkung machte, daß die Englische Monarchie keine bessere Basis als die Bolksfreiheit hätte. Der Prinz von Mallis überraschte die Versammlung durch den lauten Beisall, den er diesem Grundsaz gab, wohei er die Erklärung hinzusügte, daß er unter keinen andern Bedingungen Macht zu haben wunsche.

Am gten April hatte man zu Plymouth in Fest. Das den Franzosen längst wegges nommene Schif, le Commerce de Marseille von 120 Canonen, wurde jezt erst hier in den Hasen gebracht, zum Erstaunen des Bolks, das eine so ungeheure Schifs Maschine noch nie gesehn hatste. Man besorgte, daß für ihre Erdsse das Wasser hier nicht tief genug senn würde, auch bewegte sich dies Schiff sehr langsam, und war mehreremal ganz undeweglich. Die brittischen Schiffe von hundert Canonen erschienen au der Seite dieses Colosses wie Fregatten. Der Phbel ius

jubelte und gechte, die Secleute riefen ihr Burs rab', mabrend bie Dufifanten ber Marine bie Bolfblieber Rule Britannia (es berriche Britans nien) Britons strike home und andre patriotis Sche Lieber ertonen lieffen.

Der groffe Londner Mbig Club bielt forte bauernd, ungeftort von Kriebenerichtern und Wolizei : Beamten, feine Berfammlungen und Diese ehrwurdige Gesellschaft, Die fo jange das heilige Kener der Freiheit in England bewahrt hatte, und es jest vor ihren Mugen auslbichen fah, gab noch nicht alle Soff= nung auf, burch Alugheit, Beharrlichkeit und alutliche Bufalle, Dies toftbare Palladium gu Doch brannte es, aber febr bunfel, und dem Ausglimmen nahe; nur dem icharfs fichtigen Beobachter waren die fcwachen flams men noch bemertbar. Die Erfahrung batte gelehrt, und lehrte es taglich burch neue Thatfas den , daß den alles vermogenden Ministern bies fe ehrwürdige Phalanx von berühmten Ramen. Tugenden, Talenten und Reichthumern, nicht gleichguftig war, und daß fie ben Whig Elnb als einen ihrer Macht Schranken feBenben Damm betrachteten, den fie fich zu untermis 93 niren

niren bemubten, ba fie ibn nicht zu übersteigen permochten. Wenn baber die Sefte Diefer . obs mobl febr gablreichen. Gefellichaft bes beichrants ten Birtels balber, als feine Bolfsfofte ans gelehn murben, fo maren fie es both im eigents lichen Berftanbe in bem Ginne eines jeden guten, nicht verblendeten Patrioten - benn wie piele madere Baterlande: Freunde, burch Beforaniffe fur die Erhaltung ihres Gigenthums bingeriffen, maren nicht verblendet? - welches bie Nachwelt wurdigen wird. Bei bem leuten Reft, bas diefe Societat in Diefem Sabre bielt. wurde besonders folgender für alle policirte Ras tionen ehrenwerther Toaft von der Gefellichaft mit Enthufiasmus getrunten :

"George Washington! Und mbgen doch ims "mer die Tugend und die Baterlandsliebe den "Ehrgeiz und das Interesse besiegen!"

\*) Bei bem S. 286. erwähnten Abenderffen bes Mrs. Wilfes bewunderte man besonders

<sup>\*)</sup> Ans einem Bersehen, das durch die Entfernung des Drutorts vom Aufenthalt des Hrn. Werfasfers herrührt, ist das Nachfolgende nicht an den

bers auch die Pracht der Zafel Muffage. Unster andern sahe man kunftlich geschliffene von Glaspfeilern getragene kristallene Augeln mit Wasser gefüllt, welches bei den vielfachen Lichtströmen eine grosse Wirkung that.

Wie weit ber Luxus beiber Gefchlechter fich erstrette, zeigt folgender Nachtrag zu G. 293.

Eine Mobes Thorheit folgte der andern. Den Winter aber von 1795 zu 1796 trug das Frauenzimmer die Ellbogen nackend. So wie aber die Sommermonate sich näherten, verdekte man die Armknochen, und verzierte, so wie ehedem, den untern Theil der Nermel. Die Hate des weiblichen Geschlechts wurden dem Kopfe wie Turdane angeschlossen, oder auch das Gesicht damit umzingelt, wohei jede Schons heit verdekt, und jede Grazie bei Kopfbewes

gehörigen Stellen eingerüft worden, daher wir es hier mit Nachweisung auf die Seitenzahlen, wo es eigentlich hatte vorkommen sollen, nache bolen.

wo nicht vernichtet. doch aebemmt aunaen, Endlich auch murben die Baare . fo ... murde. wie bei Rranten und folden Verfonen, die mit dem Ropfausschlage behaftet find, in Regen und Tucheru eingezwängt; gang bas Coftume berienigen, Die ehebem gur Guillorine vorbereis tet wurden, von daher auch diefe icheusliche Mobe genommen ift, die man, fo wie alle übrigen nichtswürdigen Trachten ber Parifer Weiber, auch in fast anbern europäischen Laus dern nachgeabmt bat; ein Beweis, bag Paris, obgleich dort nicht mehr die feine Belt, fon bern der Pobel der neuen Reichen den Ion aus giebt, immer noch feine Mode . Berrichaft über Europa behanptet.

Die kleinen Fächer, womit die Damen so gut umzugehen wußten, mußten den grossen Plaz machen, deren Grosse endlich so zunahm, daß es für junge belicate Personen nicht leicht war sie zu handhaben. Die Englander hatten ihren Geschmak an den simplen Schonheiten der Natur verlohren. Man war hier nicht langer zufrieden mit Schiklichkeit und Reinlichkeit; das Groteske, Unproportionirte gesiel, eine Ueberlas dung von Verzierungen, zum Theil riesenhaft in ihren Berhaltniffen. Der Geschmat des Tasges überhaupt neigte sich bei den Britten zur Carricatur; die Declamation und Manieren der Schauspieler, der Prediger, der Advocaten, der Parlamenteredner, zeigte gewöhnlich nichts and bere als Carricatur.

Eine neue luxuriose Mode, die von den jetigen brittischen Ministern eingeführt, aber noch an keinem hofe nachgeahmt ist, waren die sogenannten Cabinets : Diners (Cabinets: Mahlzzeiten), wo so wie in Cabinets : Bersammlumgen die wichtigsten Staatsgeschäfte verhandelt, und Beschlusse genommen wurden; alle Minister des ersten Ranges in Betref der Macht, Mr. Pitt, Mr. Dundas, Lord Grenville und der Berzog von Portland gaben solche Mahlzeiten.

Bon bem Spiel als Sitre ift schon im vosrigen Abschnitt gehandelt worden. Man versband indeß mit demselben in groffen Sausern einen besondern Luxus. Nicht zufrieden bei den Hazard: Tafeln Musit zu haben, mußte diese auch von Birtuosen sewn, so wenig man auch darauf acht hatte. Mehrere ausgezeichnete Tonstünftler ibersahen diese Herabwürdigung aus Gier nach Golde, das dabei nicht gespart wurs

be. Richt alle aber bachten fo. Der groffe Bioliniff Jarnowick, ber im April bei einem Spielfeste im Hotel ber Luby Archer alle Rrafte seiner Kunst entwickelte, ohne im geringsten auf bie Aufmerksamkeit ber spielenden Damen zu wirken, verbarg seinen Berdruß nicht; er legte seine Bioline weg, und gieng nach hause.

Man hat schon oft ber entehrenden Besusche der Polizeis Knechte in vornehmen Sausern gedacht. Die Damen waren hierüber ausgerst aufgebracht; sie klagten laut barüber, und nannten es jacobinische Maximen, die man von Robespierre gelernt hatte, und jezt zur Schans be Englands auch hier einfahrte. Die Mizlinz ge bemerkten, daß so wie die berühmte Bektlers Oper die Sitten der Diebe und Strassenzäuber verseinert hatte, diese häusigen Polizei Besuche und Unterredungen mit Lords und Damen, auch die Sitten und Manieren der Diebsfänger versfeinern wurden.

Lady Eldo hatte ben Muth zu Bath im Marz ein lobwerthes Beispiel zu geben; fie erklarte bffentlich, daß sie kein Saus betreten werhe, wo Karten = Gelb genommen murbe. Die S. 300 erwähnte eilf einbeinigte Invaliden zeigten feruer noch dadurch ihre Kunsfie, daß fie mit ihren hölzernen Beinen einen poffierlichen Wettlauf unternahmen. Das Biel mar eine Entfernung von hundert Ellen, und der Preis zwanzig Guineen, der unter die

drei erften vertheilt wurde.

In dem Theater in Coventgarben, Deffen fcon G. 329. gebacht ift, hatte man meha rere vortheilhafte Beranderungen gemacht. Dies ben einem gur Abfonderung und Bequemlichkeit abzweckenden Borfaal und geraumigen Gorris bors, die zu Bugangen bienten, war nach frans Abfifcher Urt - fo etmas nuxliches bleibt in Deutschland unnachgeabmt, nur allein tolle Moden und Abgeschmaftheiten haben Dies Bors recht - ein Saal gir gelegentlichen Unterhals Jung und gu Erfrischungen angelegt. Die in eilf Reihen geordneten Central : Logen waren durch Reben neue Roihen vermehrt worden wodurch 144 Personen mehr als zuvor in dieseu Logen Plag finden tonnten; welches bei einem bollen Saufe - ber Kall ber meiften Tage bem Unternehmer einen Bufchuß von 43 Pf. St. und 4 Schill, einbrachte. Ueberdieß waren binter ben Logen die Gallerien fur die niedrigen Boltsklaffen ansehnlich erweitert worden.

Auf diesen Theater wurde in einer Sarles quind Pantonime ein Telegraph eingeführt, mit dem man die bekannten Bewegungen machtes da diese damahls nur blos in Frankreich anger mandte Maschine die allgemeine Ausmerksamkeie

Teigte.

Der Banchredner G. 334. beift Wofins, aus Staffordibire, ein Dann von gemeiner Bers tunft, ohne Erzichung und Renntniffe, baber war sein Dialog mit sich selbst gang ex tempore. und hatte gewöhnlich auf die Gegenstande bes Tages Bezug, wobei es ihm oft nicht an Dig und Sature fehlte. Man versuchte wiederholt. ihm etwas zwetmäßig Abgefaßtes für feine zwei Stimmen auswendig lernen ju laffen; allein bie Matur, die ihn fo reichlich mit jenem verborges nen Organ ausgestattet, batte ihm audre Gaben ganglich verfagt, fo daß alle Runft bei ihm vers lobren mar. Aftlen und andre Unternehmer von Commer: Chausvielen bemabten fich burch grbf. fere Unerbietungen ibn fur fich zu gewinnen ; ale lein diefer ehrliche Landmann blieb feinem Bers fprechen getreu, wies fie mit Berachtung ab. und fagte: feine beiden Stimmen gehörten Sab. lers Mells.

Im Circus ber Brider Jones (f. S. 336.) wnrben biefen Sommer auch die Rauber von Schiller mit einigen Abanberungen vorgestellt, da dies Theater nicht vom Ober- Kammerherrn abbieng, sondern als ein Poffenspielhaus zum Gestiet einer andern Obrigkeit gehorte. Als Trauersspiel konnte es hier nicht gegeben werden; das her auch bas Tragische bes Ausgangs umgestalstet wurde. Dies durch seine eigenthumlichen Schönheiten für den Sinn und Geschmat der Engländer so passende Schauspiel hatte, troz bieser Berzerrung, einen gewaltigen Julauf.

Altten-

# Alten Stücke.

1,

| Kriegs:Erklarung | ber | ba | tapi | sche | n R | epublik |
|------------------|-----|----|------|------|-----|---------|
| gegen England.   |     |    | ,    | . :  | ,   | 353•    |

2.

# Diplomatische Correspondenz.

- A. Rote von Mr. Witham, brittischen Minister in der Schweiz, an herrn Barthelemp,
  Minister der franzosischen Republik. 367.

  B. Wate des herrn Barthelemn an Mr. Mid-
- B. Note des herrn Barthelemy an Mr. Bid: ham. . . . . . . . . 369.

3. Di≠

| ^ |  |
|---|--|
| - |  |
|   |  |

| 3∙                                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Diplomatische Stucke zur ersten Am                                             | baffab   |
| des brittischen Friedensbothschaftere                                          | 3 Lori   |
| Malmesbury gehörig.                                                            |          |
| A. Auszug aus dem Berhandlungs = Pro                                           | to=      |
| coll bes frangbfifchen Bongeehungs-Direc                                       | to:      |
| riums vom 30ten September 1796.                                                | 373      |
| B. Auszug aus bemfelben vom 23ten Oc                                           | to:      |
| ber 1796.                                                                      | 374:     |
| C. Wollmacht bes brittischen Gesandten.                                        | 375.     |
| D. Memoire bes Lorbs Malmesbury vi                                             | m        |
| 24ten Oct. 1796.                                                               | 378.     |
| E. Bericht bes frangofischen Ministers !                                       |          |
| auswärtigen Angelegenheiten an bas Do                                          |          |
| diehungs-Directorium; vom 25ten Octob                                          |          |
| 1796.                                                                          | 381.     |
| F. Note des Vollziehungs : Directoriums den Minister de la Croix, vom 26ten De |          |
| 1796                                                                           | 2.<br>2. |
| G. Note von dem Lord Malmesbury an de                                          | •        |
| französischen Minifter geschrieben am 12te                                     |          |
| Ropbr., abgeschift am 13ten Novbr. 1796                                        |          |
|                                                                                | . Ant    |
| ì                                                                              |          |

| H. Antwort des frangbfischen Ministers vom 387.                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Rote bes Lords Malmesbury an den franzo-<br>fischen Minister vom 26ten Novbr. 1796. 388.                                                                                                                                                                         |
| K. Antwort des Ministers vom 27ten Ropbr.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1796 389.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L. Erwiederungsnote bes Lords Malmesbury                                                                                                                                                                                                                            |
| vom 27ten Novbr. 1796 390.                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. Note des Lords Malmesbury an den frau- zöffschen Minister vom 17ten Dec. 1796. ebend. N. Considentielle Note des Lords Malmesbury über die Hauptgegenstände der Negociation. 391. O. Considentieller Aufsaz den Frieden mit Spanien und Holland betreffend. 394. |
| P. Anszug aus bem Berhanblungs = Protocoll                                                                                                                                                                                                                          |
| bes Bollziehungs : Directoriums vom 18ten                                                                                                                                                                                                                           |
| December 1796. — Ein Beschluß bes Di-                                                                                                                                                                                                                               |
| rectoriums 396.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Q. Note des Lords Malmesbury auf obigen                                                                                                                                                                                                                             |
| Befchluß, vom 19ten December 1796. 397.                                                                                                                                                                                                                             |
| R. Antwort des französischen Ministers vom<br>23. 19ten December 1796 399.<br>S. Lez-                                                                                                                                                                               |

S. Leste Antwort bes Lords Malmesbury auf bie Rote bes frangofischen Ministers vom 20ten December 1796.

4.

5.

Sandels : und Schiffarthe-Tractat zwifchen Gros: britannien und Ausland. 418.

6.

Erlauternder Artifel zu dem Englisch = America = nischen Tractate. Hinzugefügt am 4ten May 1796. . . . . . . . . 436.

Alftens

## Aften=Stücfe.

ı.

Rriegserklärung der batavischen Republik gegen England.

lie batavische Nation, die fich von neuem "ungerechterweife von Großbritannien angefal-"len fieht, hat die Baffen ergriffen. Dieß be-"leidigte, unterbrufte, mit Ruffen getretene, Jund unter bem Bormanbe ber Freundschaft ge-"plunberte Bolf, erhalt, von der Freiheit bes "feelt und entflammt, ba es feit langer Beit "jum erftenmal frei athmete, Die Urfraft feines "braven und muthigen Charafters wieder, er-"hebt muthig fein Sampt, und will fich nicht ...langer von Nachbarn, die ihm feinen Bohl-"fand beneiden, gu Grunde richten laffen. Es "wird fich nicht langer in den Staub treten, und ale Spielwert ber ehrlosen und ehrgeitis agen brittischen Minister brauchen laffen; Dan-"ner "

"ner, die die englische Nation, die sich fret "dunkt, verblenden, und durch glanzende Auss"sichten von Plunderungen zusammengerafter "Schäße sie so blind machen, daß sie die "schreflichen Uebel nicht siehet, die diese Minis"ster Europa und der Menschheit zudereitet has "ben. Das batavische Bolk wird seine Rechte, "seine Unabhängigkeit vertheidigen, und wird "das Baterland von der ihm drohenden Gen"fahr retten."

"Rann Europa noch zweifeln, ob die batas "vische Republik mit Recht das Schwerdt aus "der Scheide zog, daß sie zu einer rechtmäßigen "Bertheidigung gezwungen wird? Kann Euros "pa noch zweifeln, daß die verainigten Nieders "lande durch die schrekliche Politik dieses Minis "steriums an den Kand ihres ganzlichen Bers "derbens geführt worden? Kann Europa uoch "dweiseln, daß die wiedergeborne batavische Res "publik kräftig und mit Unterstützung seines mit "Ruhm gekrönten Alliirten die stolze Tirannet "bes brittischen Cabinets abwehren, und selbst "mit Ausopferung alles dessen, was ihr werth "für die so theuer und mit so grosser Gefahr ers Lankte Kreiheit bevestigen werde?"

"Alls England durch die Gewalt der Bafe, fen seine amerikanischen Colonien, die sie durch "Unterdrückung zu einem rechtmäßigen Aufstane, de gereizt hatte, zu unterjochen suchte, und "daurch die Kriegsstamme auch auf andre Staanten sich verbreitete: so bemüheten sich die Gen, neralstaaten der vereinigten Provinzen eifrigst.

..eine vollfommene Meutralitat gu beobachten : "fie erlanbten nicht, daß die bollandischen Schifa "fe nach Amerita andre Waaren führten. als "folche, die nach den Traftaten erlaubt waren : .man nahm fich aufe forgfaltigfte in Acht. daß in bie ameritanischen Colonien feine Rrieamunis "tion gebracht wurde, und bag fein Schleichs "handel mit ihnen getrieben werden fonnte: eine "Behutfamfeit, Die unfern eignen Sandel in "Westindien nicht wenig erschwerte, und ibm "nicht wenig nachtheilig mar. Aber es nuste "ben vereinigren Provinzen wenig, daß fie die "Traftaten in Rufficht der barinn enthaltenen "Berbote fo gemiffenhaft beobachteten : das enas "lifche Minifterium, bas nur auf feine temporas "re Convenienz fah, machte ihnen bas ftreitia. "mas ihnen durch bie namlichen Traftaten be-"willigt war; es wollte fie nicht die namlichen "Bortheile bes Trattate genieffen laffen, bie "England felbft im abnlichen Falle genoffen "hatte, fondern es eignete, mit Berletung Des "Bolferrechts, ber Rrone burch gezwungenen "Bertauf diefe unverbotenen Ladungen gu, und "brauchte die Materialien fur die tonigliche Ma-"rine. Undere Ladungen wurden durch wills-"führliche Urtheilssprüche parthenischer Tribu-"nale fut confiscirt erflart. Die englischen Ras "per und bemafneten Fahrzeuge, die ihren Ranb "für gefegmäßig averfaunt faben, vermehrten "ihre Angriffe, und taglich murden bollandifche "Rauffarthenichiffe Die Opfer ihrer Arechheit. "Endlich flieg die ftolze Gewaltthatigfelt bes "eng=

"englischen Ministeriums so weit, daß es die "Flagge der Republik nicht mehr schonte, sons "dern eine Convon hollandischer Schiffe in engs "lische Hafen führen ließ, diese reichbeladenen "Fahrzeuge für Prisen erklarte, und darauf uns "ser neutrales Territorium sowohl in als aussers "halb Europa zu verlezen wagte."

"Das einzige übrig bleibende Sulfsmittel. "fich biefen unerhorten Gewaltsamfeiten zu ent= "siehen, ohne mit Großbritannien offenbar au "brechen, das Sulfemittel, fo fchnell ale mbg-"lich jener Allians ber brei nordischen Dachte "beigutreten, welche die Raiferin von Rufland "entworfen hatte, die Rechte ber neutralen Das "tionen, welche die Englander mehr ober menis "ger übertraten, obne Berlegung ber Eraftaten "ju ichuten, murben ohne 3meifel Ihro Sochs "mogenden ergriffen haben, wenn fie nicht bars ... an durch die furdlichen Runftgriffe bes brittis "ichen Cabinets maren gehindert worden. Dieß "mar bas Signal für England, alle Banbe zu "brechen, Raperbriefe und Repressalien gegen "die Burger ber vereinigten Provingen und ihre "Effetten zu verfügen, und einen offenbaren "Rrieg gegen biefen Staat ju unternehmen. "Un einem Bormande zu einem folchen Berfah-"ren fonnte es nicht einem Ministerium fehlen, ... dem alle Mittel gleich find. Indeffen mar es "Ihro hochmogenden nicht schwer, den Un-"grund aller vorgeblichen Beschwerben beffels "ben zu beweisen; aber mogu fonnte das bei "einem rauberischen, bartnactigen und ungerech-"ten

"ten Ministerium bienen, das sich für den Ber"lust seiner Colonien an einem friedlichen Allier"ten zu rächen, und wenigstens auf einige Zeit
"das Murren der englischen Nation durch die
"Beute zu besänftigen suchte, die ihnen ein uns
"erwarteter Augrif verschaffen sollte."

"Auch horte man bald, daß die hollandie ..ichen Schiffe, welche in den entfernten Dees "ren fegelten, auf Befehle, bie im Borans burch englische Escabers "gegeben maren, "und bewafnete Schiffe maren genommen more "ben, ungeachtet fie, ba fie von nichts mußten. im Bertrauen auf die beftehenden Traftaten "fegelten": man erfuhr die fchreliche Plunderung "ber Infel St. Guftache, und wie man fich bort "des Gigenthums ber Privattaufleute, bas fic "auf unermefliche Summen belief, sugeeignet "hatte; da zugleich die Schiffe, bie mit reichen "Ladungen aus dem Ocean famen, auf der "Rahrt nach ihren Safen unversehens im Canal "bon fleinen Schiffen überfallen wurden, die fich "ihrer leicht bemachtigten. Durch fo feige, eis "ner großmuthigen Mation unwirdige. Mage-"regeln entehrte das brittische Ministerium die "Blagge feines Ronigs; benn was hieß dies ans "bers, als unter koniglicher Flagge die Rolle der Geerauber spielen?"

"Die batavische Republik wurde also ends "lich nach so vielem Berluste gezwungen, auf "ihre Bertheidigung zu denken, ihre Rechte und "ihre Unabhängigkeit durch die Wassen zu sichern, "und ihren Haudel und ihre Besthungen zu bes Neitt, Annal. ister N. "Schüßen. D! batte fie bamals unter ber "Klagge ber Freiheit fechten tonnen! Wie febr "murde das brittische Ministerium feine Bermes "genheit und Treulofigfeit bereut haben! Aber "es tannte feinen Ginfluß auf bies Land: es "wußte, bag man in der Republit ben Rrieage "ruftungen Sinderniffe in den Beg ju legen "wiffen murbe; es war gewiß, in Solland Un-"banger zu finden, die ibm unfere Rriegeschiffe "in bie Bande liefern, und Mittel finden mur-"ben, uns ju binbern, unfere Rrafte ju brau-"chen. Die Folgen bewiesen bald, daß dies Die "nisterium fich nicht geirrt hatte. Es fpottete "unferer unmadrigen Bemuhungen, Die fcon "bor der Ausführung von ihrem Urfprunge an "durch feine Unbanger im Lande gelabmt mur-"den. Diese namlichen Unbanger gaben ibm "Nachricht von allem, was hier befchloffen ,,wurde. Man wagte fogar, im Bertrauen .auf den Ginfluß bes Gratthalters, die von "Ihren hochmbgenden gur Bereinigung ber bas "tavifden Escabre mit der frangbiliden Alotte "gegeben Befehle zu vereiteln. Es war bem "englischen Ministerium leicht, nach einer fols "den Berratheren in Diefem Rriege Bortbeile ... u erbalten. Und bas nannte es Rubm! "Aber fobald nur eine Gelegenbeit fich zeigte. "und eine Flotte unfere Staats gleichsam nur "burch ein Ungefahr Gelegenheit fand, feinen "Muth und feine Tapferteit ju zeigen, bewie-"fen die batavische Seeleute, ungeachtet fie Neu-"linge im Rechten maren. baß fie in Rufficht "Des

ib:ءر

"bes Muths feine entartete Nachkommen ihrer "Borfahren waren; fie trieben die englische "Blotte mit Schimpf und Schande bedekt in ihs "re hafen zurut, ohne nur ein einziges Raufs "farthenschiff, das fich unter ihrer Escorte bes

"fand, ju verlieren."

"Gin auf Diefe Art geführter Rrieg mußte ... naturlich mit einem fur Diefen Staat bruden. "ben Friedens : Tractat endigen. Statt für .. ben nicht zu berechnenden Berluft, ben fein . "Sandel erlitten hatte, entschädigt gn werden, "bielt man fich fur gluflich, burch Sulfe bes "ichnellen Beiftandes der frangbiifchen Truppen. "die den Englandern in den beiden Indien die "Spige zu bieten wußten, nicht noch mehr Be-"fitungen verlohren ju haben; und fabe fich ge-"nothigt, bem Feinde das wichtige Comptoir "bon Regapatnam, auf der Rufte von Coros ..mandel, abzutreten, und ben brittifchen Schife .. fen die frene Schiffarth durch die Moluttifchen "Infeln zu verstatten, ungeachtet man vorans. "feben tonnte, daß die Schiffarth auf biefem "Deere auf nichts geringeres abzwefte, als "barauf, unfern oftindifchen Sandel gang gu "zerfibren."

"Bir wollen nicht ins genauere Detail ber "nachherigen Borfalle gehen, als die batavische "Nation bei der Bemerkung, mie sehn ihr In "teresse dem Interesse ihrer Nebenbuhlerin, "selbst von Personen, die ihre Rechte hatten "verheibigen sollen, beständig und überall aufges "vorheibigen wurde, auf eine ganzliche Umformung

"ihrer Regierung dachte; wir wollen hier nicht "ichildern, wie England, bei bem Bewuftlepn. baf die Ginichrantung ber ausschweifenden Uns .. maffungen der Dacht und des Ginfluffes bes Statthalters auch feinen Ginfluff auf Diefe Re-"publit vermindern murden; wie bas brittifche "Minifterium, fatt fich fur die batavifche Ras "tion zu verwenden, oder ihr Salfe zu leiften, "als Legionen fremder Truppen fich Dieser Ge= "genden bemåchtigten, und Unordnungen, Pluns "berungen und die abicheulichften Gewalthatigs "feiten verübten, im Gegentheil diefe Bermus ... ftung und Unterdruckung mit boshafter Freude "betrachtete, und als das Hebel vollendet mar. "bazu beitrug, bas Suftem der Iprannen, wels "des die Arucht bavon mar, auf eine feierliche Art zu garantiren."

"Als bie frangbfifche Nation, ber unertrag-"lichen Tyrannen feiner Ronige mube, bas Noch "abicouttelte, und fich zu einer unabhangigen "Republit constituirte, glaubte das brittische "Ministerium teine beffere Gelegenheit gu Ber-"ftuckelung Diefes Reichs zu finden. Es trat "baber bem am 27sten August 1701 durch bie "beutschen Furften ju Pilnig geschloffenen Ber-"trage bei. Die frangbfische Republik, die "mobl mußte, daß die Republik der vereinigten "Nieberlande burch England gezwungen werden "murde, an diesem gegen die Frenheit entworfe-"nen Rampf Theil zu nehmen, erflarte Dem "brittischen Ministerium, fo wie beffen Unter-,than, Wilhelm V. Statthalter ber fieben ver-..einia:

gemigten Provinzen, und feinen Unbangern ben Arieg. Co murbe die batavische Nation von Lneuem obne ibren Billen durch die Unbanger Deffelben Ministeriums in Diefen blutigen Krieg "gezogen. Ihre Schabe murben verfcmenbet. ... alle ibre Arfenale fait anegeleert, um Ditt "in seinen ausschweifenden Entwurfen zu unterfügen. Man sandte englische Auxiliar : Trups pen in diese Republit, und als eine an der .. Maag von einem Theile ber frangbfifchen Ur-"mee erlittene Niederlage einen augenbliflichen "Bortheil verschafte: zwang man die Armee ber Republit. über unfere und die Granze "Frankreichs ju geben, um bie in bies Land einen offenfiven Krieg auszubreiten. "bald schlugen die fiegreichen Frangosen ihre "Feinde überall, und von Tage zu Tage wichen "die englischen und hollandischen Urmeen gegen "unsere Grangen guruft. Die Republik fand "fich am Rande ihres Berberbens, da bem Un-"schein nach der Kriegeschauplaz bis in bas Ins "nere ihrer Provinzen verlegt, und bas ganze Rand überichmemmt werden follte. "fand fich, feit bem Rriege mit Spanien, bas "Baterland in einer fo fritischen Lage; aber aus "diefer Gefahr entstand feine Befrenung. "Borfebung gerftbrte die treulofen Entwurfe feis "ner Reinde, die eber die Republit zerftoren. ,als ihre Befrenung zugeben wollten. "Aroft die Daffage über die Aluffe erlaubte: fo strieben die muthigen frangbfischen Truppen die "englischen Rotten mit einer folden Schnellige 33 ..feit "ihrer Regierung dachte; wir wollen hier nicht afchildern, wie England, bei bem Bewuftleon. baff die Ginfdrantung ber ausschweifenden Uns .maßungen ber Macht und des Ginfluffes bes Statthalters auch feinen Ginfluß auf Diefe Re "publit vermindern murden; wie bas brittische .Ministerium, statt fich fur die batavische Ras ation zu verwenden, ober ihr Bulfe gu leiften. als Legionen fremder Truppen fich biefer Ge= "genden bemächtigten, und Unordnungen, Bluns "berungen und die abicheulichften Gewalthatias .. feiten verübten, im Gegentheil biefe Bermus aftung und Unterbrudung mit boshafter Kreude "betrachtete, und als das Hebel vollendet mar. "bazu beitrug, bas Suftem ber Inrannen, wels "des die Arucht davon mar, auf eine feierliche Art zu garantiren."

"Als die frangbfifche Nation, ber unertrag-"lichen Eprannen feiner Ronige mude, bas Joch "abicbuttelte, und fich zu einer unabhangigen "Republit conftituirte, glaubte bas brittifche "Ministerium feine beffere Gelegenheit ju Bers "ftuckelung biefes Reichs zu finben. Es trat "baber bem am 27ften Muguft 1701 burch bie "beutschen Furften ju Pilnig geschloffenen Ber-"trage bei. Die franzbsische Republik, die "mohl mußte, daß die Republit der vereinigten Mieberlande burch England gezwungen werden "murbe, an biefem gegen die Frenheit entworfes "nen Rampf Theil zu nehmen, erklarte bem "brittifchen Ministerium, fo wie beffen Unter-...than . Milbelm V. Statthalter ber fieben ver-"einig»

geinigten Provinzen, und feinen Unbangern beu Arieg. Co murbe die batavische Ration von Lneuem ohne ihren Willen durch die Unbanger Deffelben Dinifteriums in Diefen blutigen Rrica "gezogen. Ihre Schape murben verschwendet, "alle ihre Urfenale faft anegeleert, um Pitt "in feinen ausschweifenden Entwurfen zu untergeftugen. Man fandte englische Auxiliar : Trups pen in diese Republit, und als eine an der "Mage von einem Theile ber frangbiichen Ur-"mee erlittene Diederlage einen augenbliflichen "Bortheil verschafte: zwang man die Armee "ber Republit, über unfere und die Granze Rranfreiche zu gehen, um bie in bies Land einen offenfiven Rrieg auszubreiten. bald fchlugen die fiegreichen Frangofen ihre "Keinde überall, und von Tage zu Tage wichen "bie englischen und hollandischen Urmeen gegen "unfere Grangen guruft. Die Republik fand ... fich am Rande ihres Berberbens, da bem Un-"Schein nach der Rriegeschauplag bis in bas Ins "nere ihrer Provingen verlegt, und bas gange Rand überichmemmt werden follte. Mie bes -fand fich , feit bem Rriege mit Spanien , bas "Baterland in einer fo fritischen Lage; aber aus "biefer Gefahr entstand feine Befrenung. "Borfehung gerftorte die treulofen Entwurfe feis "ner Reinde, die eber die Republit gerftoren, "als ihre Befreyung zugeben wollten. Da der "Froft die Paffage über die Fluffe erlaubte: fo "trieben die muthigen frangbischen Truppen die "englischen Rotten mit einer folden Schnellige 3 3 ...feit "teit vor sich ber, daß diese nicht Zeit hatten, "ihren hollischen Plan auszusühren. Sie flos "ben, aber sie bezeichneten ihren Weg mit "Brand und Planderung; nur ihr schneller und "übereilter Rukzug retrete die Republik von eis "ner ganzlichen Verwüstung. Bald sah man "nun das befremdende Schauspiel, daß Burger "von allen Parthepen ihre Urme nach den Sies "gern als ihren einzigen Rettern ausstrekten; "bie alliirten Truppen sah man plandern und "verwüsten, und die, die man Feinde nannte, "bffentliches und Privat Sigenthum schüsen."

"So wurden die vereinigten Riederlande "von ihren gefährlichen Feinden gerettet; der "Statthalter verließ feig sein Baterland, und "seine Freunde, und suchte eine Frenstätte bei "dem Konige von England. Die Fahne der "Frenheit wurde überall aufgepflanzt, während "die franzbfische Republit das batavische Bolk, sur fren erklarte, und es in seine urspränglie

"den Rechte wieder einsezte."

"Das brittische Ministerium, wuthend dars
"über, daß diese Republik noch bestand, ohne
"sie in seiner Macht zu haben, versuchte wenigs
"stens, sie auf eine andere Art zu verderben,
"indem sie ihren machtigen Handel ganzlich zu
"zerstoren suchte."

"Mehr als hundert größtentheils reichbelas, bene Schiffe, die, entweder durch widrige "Winde genothigt, oder aus Borsicht in den "englischen Hafen Schutz gesucht hatten, so wie "mehrere hollandische Kriegeschiffe, wurden ix

"Beichlag genommen, bamit fie nicht in bie "Bande der Frangofen fallen mochten. "hochmogenden Schiften zwar Bevollmachtigte "nach London, um fie gu reclamiren : und bies efe bewiesen burch die gultigften Beweise, ban' "die batavische Republit feit ber fenerlichen Ers "flarung ihrer Unabhangigfeit fich nicht mehr "unter der herrschaft der Rrangosen befande, "und daß diese fich gegen die batavische Ration "als gegen ein freies Bolt betrugen ; baf bie "bollandischen Raufleute es nicht magen mir-"ben, ihre Schiffe in die Safen ber Republit "einzuführen, wenn fie fie badurch ben Frango-"fen in bie Banbe zu liefern furchten muftren. "Aber icon mar bas brittifche Miniffertum ents "ichloffen, fich auch biefe Beute gugueignen : "und um fie ju vermehren , verbreitete es ubers "all faliche Gernichte in Betref ber Angelegens .. beiten in diesem Lande, um noch die auf bem "Meere befindlichen Rauffarthenschiffe der Res' .. publit in ihre Bafen an gieben. Bon jest an' "verlegte es ganglich bas Wolferrecht, und alle "hollandische Schiffe, denen Gr. Majestat, ber "Ronig von Grosbritannien, feinen boben Schus' "jugefichert hatte, wurden mit Berlegung bes "Tractate von Breda treulofer Beife fur aute "Drifen erflart."

.. Bas aber ben feinbseligen und treulofen' "Bandlungen des brittischen Ministeriums gegen "biefe Republit bas Siegel aufdrutte, ift bie "berratherische Urt, mit der es fich ihrer Colos "lonien zu bemachtigen gesucht bat. Es schifte "in

"in diefer Absicht Briefe, die vom Pringen von "Dranien unterzeichnet, und Rem den 7ten Fe-"bruar 1795 datirt maren, nach verschiedenen "Colonien der Republit der vereinigten Rieders "lande in Offindien , und nach dem Borgebirge "ber guten Soffnung, in welchen ber treulofe Lebemalige Staatsdiener, Commandeur en Chef. anach Niederlegung aller feiner Memter und Burs "ben, auf eigne Autoritat den refv. Gouver= \_neurs befiehlt: Die Colonien des Staats "dem Schuße der englischen Maffen zu über-"geben, b. b. in der liftigen und gewöhnlichen "Sprache tes englischen Ministeriums, fie an "England auszuliefern. Ungeachtet diefer ftaats-"verbrecherische Streich in den mehrsten Colos "lonien durch bie Treue ibrer Gouverneurs, , welche die Lift leicht entdekten, seine Absicht "verfehlte: fo tonnte man boch nicht hindern, "daß bas Borgebirge der guten Soffnung ben "Englandern in die Bande fiel, und daß meb-"rere wichtige Befigungen in Oftindien das "nahmliche Schiffal traf."

"Während dieser Worfalle ließ sich das brits "tische Ministerium einfallen, auch zu Lande "diese freye Republik anzugreisen, und dazu die "Soldaten zu brauchen, die bei mehrerer Ansphänglichkeit an den Prinzen von Oranien als "an ihr Baterland, auf Englands schmeichelhafs "te Bersprechungen auswauderten. Diese Ues"berläufer wurden nicht nur in den deutschen "Staaten Gr. brittischen Majestät wohl aufges"nommen, sondern auch von England bezahlt;

",und

"mid hatte man den Zwef erreichen konnen, fo.
"hatten sie ohne Zweisel gegen ihr Baterland,
"unter englischen Besehlshabern gesochten, um.
"hier, wo möglich, die Austritte von 1787 zu.
"erneuern, und so, wie in der Bendee, einen,
"bärgerlichen und verderblichen Krieg. zu ent"slammen, und die batavische Republik durch.

"innere Unruben zu gerfleischen.

"If es alfo zu verwundern, daß bas jest Afrene batavische Bolf fich gegen so unerhorte jund fo gabireiche Beleidigungen , burch ein ge-"naues Bundniß mit einer Republit zu verftare "ten suchte, die fie ans den Rlauen feines Reins "bes rettete? Es murbe baber ben toten Dan. "1793. amischen den beiden frenen Republiken, ber franzbiischen und batavischen, ein Kries "bend = und Allian; Tractat gefchloffen, und ,fo das Bundniß gegenfeitiger Bertheidigung "beveftigt, durch welches die unabhangige bas stavische Nation, burch den Beiftand eines "machtigen Nachbarn unterstütt, und durch den .. Ginfluß eines fremben Miniftere nicht langer "gefeffelt, in den Stand gefest werden wird, "Kunftig feine Rrafte gegen feine Ungreifer zu "brauchen, und fie mit gleicher Munge gu be-"zahlen."

"Endlich hat es noch Sr. Majestat, bem "Konige von Grosbritannien, nachdem so viele "Feindseligkeiten begangen worden waren, gea "fallen, ben 19ten September 1795 burch fei-"nen Staatbrath ein Rriegs Manifest gegen "biese Republik zu proclamiren, in welchem

.. aber auch nicht ein Beichwerdepuntt angeführt 3mar fagt barinn Ge. Majeftat: baß efeit einiger Beit in den vereinigten Dieberlans "ben verschiedene beleidigende, ber Ebre ber Rrone Gr. Majeftat und ben gesegmäßigen "Rechten Gr. Unterthanen nachtbeilige, Sanda stungen begangen worden find; und bag bie "aus den Safen ber vereinigten Provinzen abs "gegangene Rriegsichiffe Befehl erhalten batten. valle englische Schiffe zu nehmen, und in "Grund zu bohren. Die ber Ebre ber Rrone "Ihrer Majeftat nachtheilige Sandlungen, Die sin ben Rieberlanden begangen worden, find "bie Sandlungen ber eignen Truppen Gr. Mas "jeftat, und die englische Ration wird ohne "Imeifel ibre Urheber frit ober fvat bestrafen." "Und mas die ben Kriegeschiffen gegebenen "Befehle betrift, Gewalt mit Gewalt zu vera atreiben: burfte fich benn die unabhaugige . fo "fchreflich gemighanbelte, Republit feinen Dia "berftand erlauben ? Ge. Majeftat haben bers "geffen, daß die Diederlande fich nicht mehr "unter einen Statthalter ichmiegen, und baff "das Ministerium Gr. Majestat auf immer, "wie wir jum Bohl bes Landes hoffen, allen "Einfluß auf die unabhangige batavische Repus "blik verloren bat."

"Im vollkommenen Wertrauen auf die Bas, terlandsliebe, auf die Euergie und den Muth, "den die Frenheit allein einer lang gereizten und "unterdrüften Nation einflossen kann, erklärt "das unabhängige batavische Volk feperlich im "Ges

"Gefichte von Europa, burch feine rechtmäßis igen Reprafentanten: bag es, genbthigt, fich gegen treulose und gewaltsame Sandlungen bes benachbarten Ronigreiche Groebritanniens "zu vertheidigen, jeden Angrif auf feine Freps "beit, feine Unabhangigfeit, feine Rechte und "bie rechtmäßigen Befitzungen abwehren, und salle mogliche Mittel anwenden wird, um fich "für den unschäzbaren Berluft, ber ibm burch einen treulosen Bundesgenoffen verursacht wurs be, Genugthumg und Wiedererftattung ju "verschaffen; in ber festen Erwartung, baß bie "gottliche Vorsehung, die dief Land so munder-"bar vor dem ganglichen Berderben ichuzte, feis "ne Baffen fegnen, und nicht jugeben werde, "baß je wieder die Gewaltthatigfeit und Untere "drudung auf feinem frenen Boden ihren furche "terlichen Gig aufschlage."

"Gegeben im haag am 2ten May 1796.

#### 2.

## Diplomatische Correspondenz.

a. Note von Mr. Widham, brittischen Minister in ber Schweiz, an Herrn Bars thelemn, Minister ber frangosischen Res publit, ben Sten Marz 1796.

"Der Unterzeichnete. Sr. Brittischen Mas "jestät bevollmächtigter Minister bei ben Schweis ",,der

"zer : Cantous, hat ben Auftrag, bem herrn "Barthelemy bas Berlangen feines hofes, bekannt zu machen, burch ihn die Gefinnuns, gen von Frankreich mit Auksicht auf den Gesengenstand eines allgemeinen Friedensschluffes, zu erfahren. Er ersucht baher herrn Bars, thelemy, nach vorbergegangen nothigen Ansigtagen, ihm eine schriftliche Antwort auf folz, gende Fragen zu überschicken:"

r. "Findet sich in Frankreich die Neigung, "mit Gr. Majestät und Dero Verbündeten zur "Biederherstellung eines allgemeinen Friedens "auf gerechte und schilliche Bedingungen, eine "Negociation zu erbsnen, und deswegen an eis "nen selchen Ort, welchen man kunftig von beis "den Seiten bestimmen mochte, Minister zu eis "nem Enngresse zu senden?"

2. "Wurde man bereitwillig senn, bem "Unferzeichneten allgemeine Grunde einer Fries "bend : Vermittelung mitzutheilen, so wie sie "Frankreich geneigt senn mochte vorzulegen, "damit Se. Majestät und dero Verbündeten "dieselben zusammen untersuchen mochten, ob "sie als die Grundlage einer Friedens Negos "ciation dienen konnten?"

3. "Der hatte man ein Berlangen, irgend "einen andern Weg vorzuschlagen, um den End= "zwek eines allgemeinen Friedensschlusses zu ers "reichen?"

"Der Unterzeichnete ift bevollmächtigt, von "herrn Barthelemy die Antwort auf diese "Fran 1

"Fragen in Empfang zu nehmen, und an feis "nen Sof zu überschicken; jedoch hat er auf "keine Art Auftrag, sich mit ihm in eine Rego-"ciation ober Untersuchung biefer Gegenstäude "felbst einzulassen."

Bern den 8ten Marg 1796. B. Bid bam."

b. Note bed Herrn Barthelemy an Mr. Wickham, ben 26ten Marz 1796.

"Der Unterzeichnete, Gesandte der franzd"sischen Republit bei der Schweizer Sidgenos"senschaft, hat dem vollziehenden Directorium "bie Note überschift, welche Mr. Bid ham. "Er. Brittischen Majestät bevollmächtigter Mis-"nister bei den Schweizer Cantons ihm am "Sten Marz zukommen ließ. Er hat Befehl, "sie durch eine Erbsfnung der Gesinnungen und "Neigungen des Direktoriums zu beantworten."

"Das Directorium wunscht sehnlich, für "bie franzbsische Republit einen gerechten, ehs"renvollen und vesten Frieden zu schliessen. Der "Schritt, den Mr. Wicham gethan hat, wurs "be dem Directorium ein wahres Bergnugen gesmacht haben, wenn die von dem Minister "selbst gemachte Erklärung, daß er keinen Bes"sehl und keine Macht habe, zu negociren, keinen Zweifel wegen der Aufrichtigkeit der "friedlichen Absichten seines Hofes übrig liesse. "In der That, wenn es wahr ware, daß Engstand aussenge, seine wahren Bortheile zu ers"kens

"kennen, und wunschte, für sich selbst wieder "die Quellen des Ueberslusses und der Wohls "fahrt zu erdssen, wenn es mit guter Treue "den Frieden suchte, wurde es wohl einen Cons"greß vorschlagen, dessen nothwendiges Resuls"tat dieses sehn muß, die Regociation endlos "zu machen? Oder wurde es sich darauf eins"su machen, auf eine so unbestimmte Art zu "verlangen, daß die franzbsische Regierung irs"gend einen andern Weg vorschlagen sollte, "den Endzwet einer allgemeinen Friedens Wersmittelung zu erreichen?"

"Soll biefer Schritt keine andere Absicht "haben, als etwa nur der Bristischen Regies "rung den gunstigen Eindruk zu verschaffen "welcher allemal die ersten Erdsfnungen und Ansperbietungen eines Friedens begleitet? Mag "nicht dabei eine Hoffnung gewesen senn daß "sie keine Wirkungen hervorbringen wurden?"

"Wie dem auch sen, so wird das Directos "rium, dessen Staatsklugheit keine andere Fussenerin als Offenheit und Ehrlickkeit hat, in seis "nen Erklärungen ein Verhalten beobachten, welches diesen ganz angemessen sen wird. "Indem es dem warmen Bunsche nachgiebt, wodurch es beseelt wird, Frieden sur verschafen, disselben sie des sich nicht schenen, sich ganz ose "sen, wird es sich nicht schenen, sich ganz ose "sen zu erklären. "Da die Constitution ihm "die Handhabung der Geses ausset, so kann, "es keinen Vorschlag machen oder anberen, "welcher diesen zuwider senn wirde. Die

""Conflitutions : Acte erlaubt es ihm nicht, "", "zu einer Abtretung deffen einzustimmen, "", was nach den vorhandenen Gesetzen das Ters

"ritorium ber Republit ausmacht."

"In Rufficht auf die Lander, die von den "franzbsischen Armeen eingenommen, aber noch "nicht mit Frankreich vereinigt sind, so mögen "diese sowohl, als alle andere politische oder "handels Bortheile, den Gegenstand einer Nes"gociation ausmachen, die dem Directorium "Gelegenheit geben wird, zu beweisen, wie sehr "es einen baldigen und gluklichen Friedensschluß "wünscht. Das Directorium ist in dieser Absicht "bereit, irgend einige Erbssungen zu empfans"gen, welche gerecht, billig und mit der Wars", be der Republik vereindar sind."

"Bafel, den Isten Germinal, im 4ten "Jahr der franzbsischen Republik." (26. März 1796.)

Bartbelem p."

c. Mote ber Brittischen Regierung, bie allen fremben Gesandten vom Londner Hofe zugestellt wurde.

"Der hof zu kondon hat von seinem Minis "ster in der Schweiz die Antwort auf die Fras, "gen erhalten, welche er in Betreff der Erdiffs, nung einer Regociation zur Wiederherstellung "der allgemeinen Ruhe, den Auftrag hatte, "Herrn Barthelemp vorzulegen."

"Diefer hof hat mit Leidwesen bemerkt, "wie weit der Ton und Geist dieser Antwort, "die Beschaffenheit und der Umfang der Fodes "rungen, welche sie enthält, und die Art, wie "sie angekundigt worden, von der Geneigtheit

"Jum Krieden entfernt find."

"Es wird darinn die unzuläßige Anmaßung "disentlich erklärt, Frankreich alles das zuzus"eignen, was die daselbst besindlichen Gesetze "unter der Benennung des franzbsischen Terris"toriums begriffen haben mögen. Zu einer Fors"derung, wie diese ist, wird eine ausdrükliche "Erklärung hinzugesugt, daß kein Borschlag, "der dem entgegen sen, gemacht oder angehört "werden sollte, und dies unter dem Borwande "einer innerlichen Regulation, deren Einrichs"tung allen übrigen Nationen ganz unbekannt

"So lange man auf folden Gestimungen "beharrt, bleibt bem Ronige nichts übrig, als "einen Krieg fortzuselben, ber eben so gerecht

"als nothwendig ift."

"Wenn seine Zeinde mehr friedliche Gesins, nungen aussern werden, so wird Se. Majes "stat zu allen Zeiten recht gern geneigt senn, dazu einzustimmen, um sich in Verbindung "mit Dero Allitrten zu allen solchen Maabregeln "zu bequemen, welche am besten dienen konnen, "auf gerechte, ehrenvolle und dauerhafte Bes"dingungen eine allgemeine Ruhe herzustellen, "entweder durch Errichtung eines Congresses, "welches so oft und so gluklich das Mittel ges
"wes

"wesen ist, Europa den Frieden wieder herzus
"stellen; oder durch vorläufige Untersuchung der
"Grunde, welche an beiden Seiten als die
"Grundlage einer allgemeinen Friedens Bers"mittlung vorgetragen werden mogen; oder
"endlich, burch eine unparthenische Prufung irs
"gend eines andern Weges, welcher Gr. Majes
"stät gezeigt werden mag, zu diesem heilsamen
"Iwede zu kommen."

"Downing-Straffe, am 1oten April 1796."

.3•

Diplomatische Stücke zur ersten Ambassade des brittischen Friedens Bothschafters Malemesbury gehörig.

a. Auszug aus bem Verhandlungs : Protos coll des franzosischen Vollziehungs : Dis rectoriums.

Paris ben gten Benbemiaire, 3. 5. (3oten Sept. 1796.)

"Das vollziehende Dirertorium, in Betracht "ber durch den Lord Grenville an den Minis-"ster der auswärtigen Angelogenheiten geschits "ten, aus Westminster vom 24ren Sept. 1796. Beitt. Annal, 19ter B. Aa "batirten Note, in der Absicht, einen Beweis "seines Berlaugens nach dem Frieden mit Engs"land zu geben, beschließt folgendes: Der Mis"nister der auswärtigen Angelegenheiten soll die "nathigen Passe sir der englischen Abgesandten "abgeben, welcher mit den nathigen Vollmachs, ten versehen sepu wird, den Frieden zwischen "der franzbsischen Republit und jener Macht, nicht nur vorzubereiten und zu verhandeln, "sendern um ihn zwischen denselben wirklich "und endlich abzuschliesten. Gegenwärtiges "Schluß soll nicht gedruft werden."

"Die Ausfertigung, als gleichlautend be-

"fceinigt."

"Unterzeichnet L. M. Larevellleres Lepaux,

"Prafident."

"Bon Seiten bes Bollziehungs : Directos "rimn., fatt bes General: Secretairs, unters "Achnet Letourneur."

b. Auszug aus bem Verhandlungs : Protocoll bes Vollziehungs : Directoriums,

Paris, den aten Brumaire. Jahr 5. (23ten Oct. 1796.)

"Das Bollziehungs Directorium, nach Anhörung des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, beschließt folgendes: Der Barger, Earl Delacroix, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, ist beauftragt, mit dem Lerd Mal mes bury, bevollmächtigten Commissie Er. Grosbritanuischen Rajestät, zu unterbaubein. beln, als welcher mit Vollmachten versehen ift, um den Frieden zwischen der franzblischen Respublik und jeuer Macht vorznbereiten und zu verhandeln, und um solchen zwischen ihnen vollig abzuschließen. Das Bollziehungs. Directorium giebt besagtem Minister alle nottige Vollsmachten, um den zwischen der Republik und Sr. Grosbritannischen Majestät bevorstehenden Frieden zu schließen und zu unterzeichnen. Er hat sich nach den ihm zu gebenden Berhalstungsbefehlen zu richten. Er hat von dem Fortgang und Beendigung der Unterhandlungen Bericht zu erstatten. Gegenwärtiger Schlußssoll für jezt noch nicht gedruft werden."

"Gleichlautende Ausfertigung wird bescheis

nigt.

Unterzeichnet L. M. Careveillere Le

Bon Seiten bes Bollziehungs:Directorium; ber General : Secretair, unterzeichnet Lagarbe.

c. Die Bollmacht des brittischen Gesande ten war in lateinischer Sprache abgefast, und lautete in der Uebersesung also:

### "Georg, der Ronig."

"Georg der Pritte, von Gottes Gnaben "von Grosbritannien, Frankreich und Irland "Konig, Bertheidiger des Glaubens, Herzog "von Braunschweig und Lüneburg, des heiligen Ala 2

"romifchen Reiche Ergfammerer und Rurfurft ..... ic., erbietet allen und jeden, benen gegens "martiger Brief ju Gefichte tommt, feinen Grus. "Da das Rriegsfeuer in den verschiedenen Theis "len ber Welt bereits nur zu lange bauert, und "uns daber nichts fo febr am Bergen liegt, als "baß fo mancherlei Streit und 3wiftigfeiten ge= "borig beigelegt, und fo die offentliche Rube "wieder bergeftellt und befestigt werden moge; "ind da wir besmegen beschloffen haben, unfe-"rerfeite einen biefem wichtigen Beichafte ges "machsenen Mann mit voller Gewalt gur Unes "führung biefes fo groffen Berte auszuruften: "fo thun wir hiemit fund und zu wiffen, baß "wir, im bochften Bertrauen auf die Treue, "ben Fleiß, die Geiftesfabigteit, Ginficten Beichafteerfahrenheit unfere getreuen und ge-"liebten Rathe, Jacob, Baron von Malmes ,burn, bes hochgeehrten Bathorbens Ritters. "benfelben zu unferm wahren, fichern und uns bezweifelten Commiffair und Bevollmachtiaten "ernannt, gemacht und eingefest haben. ngeben und ertheilen folchem alle, und allet Art "Macht, Befugnig und Gewalt, fo wie auch "General = und Specialvollmacht (boch fo, baß "die Generalvollmacht ber speciellen nichts be-"rogire, noch umgefehrt), und gwar, um für "uns und in unferm Ramen mit bem Dinifter Lober den Ministern . Commiffarien ober Bes "vollmächtigten der frangbiischen Republit, wenn folder oder folde mit der namlichen Bollmacht hinlanglich versehen wird ober werben-wird-"und

Jund mit ben Miniftern, Commiffarien ober -.. Bevollmächtigten anderer Kirften und Stags "ten, benen baran gelegen fenn mochte, und "gleichfalls, wenn folde mit hinlanglicher Bolls "macht ausgeruftet fenn werden, fomobl einzeln "und besonders, als gesammt und vereint, fich einzulaffen und zu bereden, und um mit fol-"den wegen eines festen und bestandigen Rries ... bene auch befter Bieberberftellung einer auf-"richtigen Kreundschaft und Ginigfeit überein ,, zu fommen und abzuschlieffen; ferner, um als "les das, mas auf diefe Urt festgefest und bes "fcbloffen werden follte, fur une und in unferm ... Namen zu unterzeichnen, und über bas Abges "schloffene ein oder mehrere Tractate oder andere "Instrumente, so viel und wie solche nothig "fenn mogen, ju verfertigen,, gegenseitig gu "übergeben und zu empfangen; auch alles ans "dere, was zur gluklichen Ausführung obbefage "ten Werte gehort, mit fo viel Ausführlichkeit "in der Art und in der Form und mit eben fo "viel Rraft und Birffamteit zu unterhandeln", "gle wir felbft, wenn wir babei waren, thun "und leiften tonnten. Wir machen uns dabei "anheischig, und versprechen auf unfer toniglis ... ches Wort, daß wir alles und jedes, mas bes "fagter unfer Bevollmachtigter nnterhandeln .. nud beschlieffen mag, aufs beste genehmigen, "billigen und annehmen, und bag wir nie jus "geben werden, daß folches im Gangen, oder "in feinen Theilen von jemand verlegt, ober das "gegen gehandelt werbe. Bu beffen allem grof-21 a 3 ferem

"ferem Glauben und Festigkeit haben wir fol"des mit unserer toniglichen Sand unterzeich"net, und unser groffes Siegel von Grosbris
etannien anbangen laffen".

"Gegeben in unferm Pallaft zu St. James, "am 13ten October , im Sahr bes herrn 1796, "und unferer Kbniglichen Regierung im soften

"Jahre."

(Diefer Bollmacht mar folgendes in frans

Abfifcher Sprache angehängt : )

"Unterzeichneter bevollmächtigter Minister "Er. Grosbritannischen Majestät bescheinigt die "Richtigkeit der Abschrift von obigem, wovon "das Original bis zur Auswechselung der ge-"genseitigen Bollmachten in seinen Sänden bleibt; "welche Auswechselung bei der Abfassung der ab-"zuschliessenden Artikel statt haben wird."

"Paris, ben 24 October 1796." Unterzeichnet Malmesbury,

### d. Memoire bes Lords Malmesbury.

"Se. Grosbritannische Majeståt wunscht, "so wie sie bereits erklart haben, nach ihren "besten Kraften zur Wiederherstellung der die "fentlichen Ruhe beizutragen, und durch gereche "te, ehrenvolle und solibe Friedens. Bedinguns "gen, die kunftige Ruhe von Europa wieder "herzustellen. Se. Majestät glauben, daß das "beste Mittel, zu diesem heilsamen Iwek sobald "als möglich zu gelangen, seyn möchte, wenn "man von Anfang der Unterhandlung an über

"bas General - Princip einig murbe, bas ben befinitiven Uebereinfunften zur Grundlage wird

"Dienen muffen."

"Der erfte Gegenftand von Friedenbunters , handlungen bezieht fich gewöhnlich auf die Res Affitutionen und Ceffionen, welche die beiben Dartheien, zufolge der Rriegebegebenheiten, "einander abzufordern haben. . Groebritannien Lifinbet fich bei ben nie unterbrochenen Bortbeis "len feines Seefrieges im Rall, von Kranfreich Feine Reftitution verlangen gu burfen, weldem bagegen von jenem Ctabliffements und 2. Colonien von ber bochften Bichtigfeit und von jeinem beinahe nicht zu berechnenden Werth, burch Eroberungen abgenommen worden fint. "Allein bagegen hat legteres auf bem festen Lauide von Europa Eroberungen gemacht, gegen , welche Se. Majeftat um fo weniger gleichgule "tig fenn tonnen, ale die wichtigften Bortheile bitrer Bolter, und die heiligften Berpflichtuns Laen ihrer Krone fich dabei wesentlich mit im "Spiel befinden. In dieser Lage ber Sachen "findet ber Ronia, vermbge feiner Grosmuth. .. feiner unerschutterlichen Redlichfeit, und feis "nes Bunfches, fo vielen Nationen ihre Rube "wieder gut ichenten, gerabe bas Mittel, für "alle friegführende Machte gerechte und billige "und gutinftige Sicherung ber bffentlichen Rus "he dienliche Friedensbedingungen zu erhalten. "Auf diefen guß alfo schlägt der Konig vor. zu "nuterhandeln, indem er fich namlich erbietet, "vermoge verbaltnigmäßiger Restitutionen, Frant. Я а л

ereich biejenigen Uebereinkunftbartikel zu verauten, beren Singabe foldbem jugemuthet mers "ben wird, um den gerechten Forderungen ber "Allierten des Ronigs zu entsprechen, und bas "Staatsgleichgewicht von Europa zu erhalten. "Se. Majeftat behalren fich bei Diefer erften "Eroffnung bevor, fich in der Folge über Die "Unwendung biefes Princips auf bie verschiede= "nen Gegenstande, wovon amifchen den Darathenen je die Rede werden tonnte, umftandlis acher zu erflaren. Diefe Unwendung wird ber "Stoff berjenigen Berhandlungen fenn , in mel-.de folche ihren Minifter bevollmachtiget bat . "fich einzulaffen, fobald man über bas als "Sauptgrundlage ber Unterhandlung anzuneb» mende Princip übereingekommen fenn mird. "Muein Ge. Majeftat fann fich nicht entbrechen. "zu erklaren, daß wenn diefes großmuthige und "billige Unerbieten nicht angenommen murde. "ober wenn ungluflicher Beife die daraus fich -ergebenden Berhandlungen den gemunichten Ers "folg nicht haben follten, weder diefer allgemeis "ne Borichlag, noch bie baraus entstandenen "besondern Borschläge in keinem Kall mehr als "übereingefommen , ober burch Se. Maieftat Rugestandenen Duncten angeseben werden tonne "ten."

"Paris, den 24sten October 1796.

Unterzeichnet: Malmesbury,

bevollmächtigter Minister Sr. groß britannischen Majestat."

E. Bericht bes Ministers ber auswartigen Angelegenheiten an bas Bollziehungse Dia rectorium, vom 4ten Brumaire, Jahr 5. (25. Oct. 1796.)

"Bermoge ber mir aufgetragenen Bollmacht .. Des Bollgiehungs = Directoriums, um den Fries "den mit Grosbritannien zu verhandeln, batte "ich geftern, ben gten Brumaire (24ten Oct.). "Die erfte Confereng mit dem Lord Dalme Be "burn, bevollmachtigten Commiffair Gr. große "britannischen Majeftat. Er legte mir bas Drie "ginal feiner Bollmacht bor, worauf bas Giea gel von Grosbritannien ftebt, und beicheinigte bie Abschrift, die er mir vorber ichon unters Beichnet angeschift, und bie ich bem Directos "rium vorgelegt hatte. 3ch legte ihm bagegen "meine Bollmacht vor, und übergab ihm eine bescheinigte Abschrift. Es murde ausgemacht. "daß die Driginalien bei der definitiven Abfafasung der Artitel und vor ibrer Unterschrift "ausgewechselt werben follten. Wir famen fo-Lord Malmes= "bann auf die Sache felbit. burn legte mir bas Memoire vor, bas ich ,bem Directorium bier vorlege. Ich machte "ihm die Bemertung, daß, da er im Ramen "der Allierten Grosbritanniens fpreche, und ihre "Bortheile betreibe, er ohne Zweifel von ihnen "mit Bollmachten und Berhaltungsbefehlen ver-"feben fene. Er antwortete mir, bag er bers "gleichen nicht hatte, allein, daß, wenn bas Directorium fich über das in seinem Demoire "auf» 21 a 5

"aufgestellte Princip erflatt baben murbe, et alsbann Couriere an die verschiedenen Sofe "abicbiden murbe, um ihnen von ber Lage ber "Regociation Bericht zu geben, und ihre Be-"fehle ju empfangen. Ich fragte ibn: ob er "wenigkens in Ratficht auf Die Republit und "bie brittifche Regierung bas Princip ber Geagenabtretungen naber bestimmen fonnte. Er "antwortete mir: baß, wenn bas Directorium "fich erklart haben murbe, er einen Courier abs fertigen, und über diefen Duntt Berbaltunges "befehle verlangen murbe. Alebann glaubte ich dem Lord Dalmesburn mehr nichts ju fas gen ju haben, als baf ich fein Demoire bem 3,Bollgiehunge-Directorium vorlegen, beffen Bes "fehle mir geben laffen, und ibm feine Ante "worten mittheilen murbe".

f. Note des Wollziehungs-Directoriums an ben Minister de la Croix.

Paris, den 5ten Brumaire, Jahr 5. (26 Oct. 1796.)

Das Bollziehungs . Directorium tragt bent Minifter ber auswartigen Angelegenheiten aufdem Lord Da Imes bury folgende Antwort git geben:

"Das Wollziehungs. Directorium sieht mit "Betrubniß, daß im Augenblicke, wo man Urs "sache hatte, die sehr baldige Wiederherstellung "des Friedens zwischen der franzosischen Repus "blit und Sr. Grosbritannischen Majestat zu "bos ı

"boffen, ber Bortrag des Lords Malmesbu-"ry nichts enthalt, ale Mufichiebunas : ober "folche Plane, Die beffen Abschlieffung febr weit "binausfesen. Das Directorium bemertt . daß. menn ber Lord Dalmesbury batte befons bers unterhandeln wollen, fo wie er bazu. alaut Inhalt feines Beglaubigungefchreibens, "formlich berechtiget ift, die Unterhandlungen "batten beträchtlich abgefürzt werben fonnen t "daß die Norhwendigfeit, die Bortheile der bei ben Machte mit den Bortheilen ber britifchen Als "liirten immer abzumagen, die diplomatischen Be-"rechnungen hauft, und bie Schwierigfeiten noch "vermickelter macht; daß dies auf die Erriche ,tung eines Congreffes, beffen formen immer "langfam find, abzielt, und ben Beitritt fole "der Dachte erfordert, die bis jest aar feine "Bollmacht gegeben haben, fur fie ju unterhan-"deln. Mithin, ohne gegen die Abfichten bes "Lorde Malmeebury ein Urtheil geben gu "wollen, ohne schlieffen zu wollen, bag feine "Erklarung fich mit dem ihm durch fein Be-"glaubigungeschreiben ertheilten Bollmachten "nicht zu reimen scheint; ohne anzunehmen, "baß er geheime Berhaltungebefehle erhalten "habe, durch welche die Rraft feiner vorzeige "baren Bollmacht gernichtet werben follte; ends "lich, ohne behaupten zu wollen, daß der bovz,pelte 3met ber brittifchen Regierung gemefen "fen, durch allgemeine Bertrage die besonbern "Bertrage der übrigen Dachte zu verhindern, aund von dem englischen Bolfe die Mittel gu "Korts

"Fortfetzung des Rriegs besto leichter baburch "beraus zu betommen, daß folde bas Gebaffis "ge eines Aufschubes, ben fie boch felber verurs "fachte, auf die Republit ladet; tann bas Bolls "Liebunge-Directorium nicht umbin, au bemers "ten, wie daß ber Bortrag bes Lorde Da 14 "mesburn, blos unter freundlicheren Kormen. "weiter nichts anders zu fenn fcheint, als bie "Erneuerung ber Bortrage, Die Dr. Bid "ham verfloffenes Sahr ") machte, und daß foli "de weiter nichts, als eine entfernte Kriebens-"boffnung barbiete. Das Bollgiebungs Dires actorium bemerkt noch weiter in Rufficht ber gon dem ford Dalmesburn norgeschlages "nen Rufabtretungen, daß biefes Dringip bei "feiner unbestimmten und abgesonderten Darles gung zu feiner Grundlage bei Regociationen "bienen fann; bag man vor allen Dingen bas "gemeine Bedurfniß eines gerechten und foliben "Kriedens, bas politische Gleichgewicht, als "welches burch abfolute Rufabtretungen gerftort "werden fonnte, und dann die Mittel in Bes "tracht zu ziehen hat, welche die friegführenden "Machte haben mogen, die eine, die Erobe "rungen, die fie damals gemacht hat, ale fie "burch eine Menge jest von der Coalition abges "Sonderter Allierter unterftut mar, zu behaups

<sup>9)</sup> Es war im namlichen Jahr nach ber europäischen Beitrechnung; nach bem frauzösischen Kalender aber hatte man seitbem ein ander Jahr angestangen.

siren, und die andere, solche wieder zu erobern; ,,indem jezt diejenigen Machte, die ausinglich ,,ihre Feinde gewesen waren, beinahe alle entsieder ihre eigne Alliirte, oder wenigstens neus,,tral geworden sind."

"Dennoch, voll von dem innigsten Berlans "gen, ber Rriegsplage ein Ende ju machen; "und um zu beweisen, daß man tein Musibh-"nungemittel verwerfen will, ertlart das Dis "rectorium, daß, fobald ber Lord Dalmes. "bury bem Minifter ber auswartigen Angeles "genheiten hinlangliche Bollmachten von ben "Alliten Grosbritanniens, um wegen ihrer re-"fpeetiven Intereffen zu unterhandeln, und ibr "Berfprechen, bas, was er in ihrem namen "befchlieffen follte, anzunehmen vorzeigen wird. "bas Bollgiehungs = Directorium fich beeffeten s,wird, auf bestimmte Bortrage, die man ihm "machen follte, ju antworten, und daß es bie "Schwierigkeiten fo fehr zu beben suchen wird, "als es irgend die Sicherheit und Wurde der Meunblit erlauben merben.

Unterzeichnet: Meveillere Lepaux, Prafident, Lagarde, Generalfecres

g. Note von bem Lord Malmesbury, ge schift an ben Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten ben 23sten Brumaire;

S. 5., und geschrieben ben 12ten Movems ber 1796.

"Der Unterzeichnete zögert keinen Augens "blit mit der Beautwortung der beiden Fras-"gen, welche sie an ihn zu thun vom Directos "rium den Auftrag erhalten hatten."

"Das heute durch Unterzeichneten eingelies "ferte Memoire schlägt in bestimmten Ausdruft"ten von Seiten Sr. Majestät, des Konigs "von Grosbritannien, vor, Frankreich durch "verhältnismäßige Wiedererstattungen diejenis"gen Rukgaben zu verguten, zu welchen es sich "verstehen mbchte, um den gerechten Ansprus"den der Alliirten des Konigs Genüge zu leis "sten, und das politische Gleichgewicht von Eus "ropa zu erhalten."

"Bor der formlichen Annahme biefes ober "der Darlegung irgend eines andern Grundfas "des von Seiten bes Bollziehungs : Directos "tiums, der eben so zur Grundlage der Negos "ciation eines allgemeinen Friedens dienen konne, etc., fann Unterzeichneter nicht bevollungchtigt "seyn, die Gegenstände der Abtretungen anzus "aeben."

"Was den Beweis der friedliebenden Ges
"sinnungen betrift, die der franzblischen Regies
"rung von Ihro Majestät, dem Kaiser und dem
"Könige, bei Erdfunng des Feldzugs gegeben "wurde, darf Unterzeichneter nur an folgende "Worte erinnern, die in der Note von dem "Baron Degelmann, vom gten Junius b,

"Die Operationen des Kriegs follen keines, "wegs hindern, daß Se. kaifert. Majestät nicht "beständig geneigt seyn sollten, an jeder Unsterhandlungsart, über welche die kriegführ, renden Mächte übereinkommen werden, Theil "zu nehmen und zur Untersuchung ber geschikt, testen Mittel, dem fernern Blurvergieffen ein "Ende zu machen, mitzuwirken."

Diese Note wurde an dem Tage nach bem

Bruche des Baffenftillftandes überreicht.

Paris, den 12ten November, 1796. Unterzeichnet: Malmesbury.

h. Untwort bes franzbsischen Minifiers ber auswärtigen Berhaltnisse auf vorftebenbe Rote.

"Der Unterzeichnete hat zur Bedntwortung "Ihrer zweiten Rote von gestern bon Seiten "des Bollziehungs Directoriums den Auftrag, "zu erflären, daß er der Note, die Ihnen zw. "gesendet worden, nichts beizusügen habe. Auch "hat er den Auftrag, Sie zu fragen, ob es "notdig sen, daß Sie, so oft irgend einige of-"fizielle Communicationen zwischen Ihnen und "ihm statt sinden, einen Courier absenden, um "specielle Instructionen zu erhalten."

"Paris, den 23ften Brumaire, Sahr 5. (ben 13ten November 1796.) Unterzeichnet: Ch. Delacroix. 2. Lord Malmesbury an den franzosischen Minister der auswartigen Angelegenheis ten:

"Nachdem der Londoner hof von demjenis "gen benachrichtigt worden, was in Folge des "leztern auf dessen Befehl dem (franzbsischen) "Minister der auswärtigen Angelegenheiten übers "gebnen Memoires vorgefallen ist; so hat er ges "funden, daß zu der Antwort, welche Unters "zeichneter auf die beiden Fragen gegeben hat, "die das Directorium an ihn zu erlassen für "gut gefunden hatte, schlechterdings nichts zus "zuselen sep.

"Er erwartet baber noch, und zwar mit "dem größten Interesse, die Erklarung der Ge-"sinnungen des Directoriums über den Grunds "saz, der Englischer Seits zur Basis der Nes "gociation vorgeschlagen worden, und dessen "Unnahme das dieulichste Mittel geschlenen, "den Fortgang einer Discussion zu beschleunis "gen, die für das Gluk so vieler Nationen so "wichtig ist."

"Unterzeichneter hat demnach Befehl erhale "ten, das Ansuchen wegen einer offenherzigen "und bestimmteu Antwort über diesen Gegenz "stand zu erneuern, damit sein hof mit Gen "wisheit ersehen konne, ob das Directorium ger dachten Borschlag annimmt, ob es in demsels "ben einige Berändetungen oder Modistrationen "zu machen wunscht, "der ob es endlichteinen "ans

"andern Grundfag, ber zu bemfelben 3mede

"Paris, den 26sten November, 1796. Unterzeichnet: Malmesbury."

## k. Antwort auf vorstehende Note.

"Bur Beantwortung ber geftern, am 26ften "November, von dem ford Malmesbury "übergebenen Rote, bat unterzeichneter Minis "fter ber auswärtigen Ungelegenheiten von dem "bollziehenden Directorio den Auftrag, ju bes "merten, daß die am 5ten und 22ten Brumaire "(26ften Dct. und 12ten November) ertheilten "Antworten icon die Anerkennung bes Coms "pensatione : Grundsages in sich enthielten, und "baf Unterzeichneter, um allen Bormand einer "weitern Discuffion über diefen Dunct zu be-"nehmen, im Damen des Directoriums foldes "bierdurch noch formlich und bestimmt erflart. "Lord Malmesbury wird demnach abermals "eingeladen, eine ichleunige und cathegorische "Antwort auf den ihm am 22sten Brumaire "(12ten November) gethanen Borfchlag ju ges "ben, ber in folgenden Ausbrucken abgefaßt "mar: "Unterzeichneter hat von dem vollziehens ", "ben Directorium ben Auftrag, Gie einzula. ...,ben, aufe balbigfte, und namentlich bie " "Gegenstände der gegenseitigen Compensatios " "nen , die Gie vorschlagen , anzugeben." " "Paris ben 7ten Frimaire (27 Nov. 1796.)

Unterzeichnet: Charles Delgcroix."

Rritt. Aunal, 19ter &. Bb 1. Unts

2. Lord Malmedbury an den französischen Minister der auswärtigen Angelegenheis ten:

"Nachdem der Londoner hof von demjenis, gen benachrichtigt worden, was in Folge des "lettern auf dessen Befehl dem (franzbischen) "Minister der auswärtigen Angelegenheiten übers"gebnen Memoires vorgefallen ist; so hat er ges"seichneter auf die beiden Fragen gegeben hat, "die das Directorium an ihn zu erlassen such zusäufegen hatte, schlechterdings nichts zus "Luseen sein ein.

"Er erwartet vaher noch, und zwar mit "bem größten Interesse, die Erklarung der Ges"sinnungen des Directoriums über den Grunds "saz, der Englischer Seits zur Basis der Nes"gociation vorgeschlagen worden, und dessen "Unnahme das dienlichste Mittel geschlenen, den Fortgang einer Diseussion zu beschleunst "gen, die für das Glut so vieler Nationen so "wichtig ist."

"Unterzeichneter hat demnach Befehl erhale "ten, das Ansuchen wegen einer offenherzigen "und bestimmten Antwort über diesen Gegene "stand zu erneuern, damit sein hof mit Gen "wisheit ersehen könne, ob das Directorium ger dachten Borschlag annimmt, ob es in demsels "ben einige Berändetungen oder Modificationen "zu machen wunsch, ger ob es endlichteinen "ans

"freend ein anderes Gegenprojekt, was ihm "von Seiten bas Bollziehungs Directoriums' "vorgelegt werden mogte, jene Freymuthigkeit "und jenen Geist der Friedfertigkeit anzubrins "gen, welche den gerechten und friedlichen Ges "sinnungen seines Hofs entsprechen." "Paris, den 17ten December, 1796." Walmesburp."

n. Confibentielle Note bes Lords Malmess bury über die Hauptgegenstände ber Restitution, Compensation und gegenseitisgen Absindung.

Das nunmehr als Grundlage der Negocia; tion, mit Einwilligung ber beiden Regierungen, aufgestellte Princip geht dahin, baß Ge. grods britannische Majestat zur Compensation berjenis aen Abfindungen, in welchen Frankreich einwilligen follte, um die gerechten Forderungen ber Alliirten des Ronigs gn befriedigen, und bas Staats : Gleichgewicht von Europa zu er= halten, gewiffe Restitutionen an Frankreich thun merde. Um dies aufs vollständigste gu bewertftelligen , und einen neuen Beweis von der Mufrichtigfeit ihrer Buniche fur die Miederberftel. lung ber allgemeinen Ruhe zu geben, murbe Se. Majeftat vorschlagen, jenem Princip von beiden Seiten alle Ausdehnung zu geben, deren folches fahig fenn mag. Ge. Majestat verlangt baher: 1) Die Rufgabe aller Staaten auf ben 23 b 2

Befigfuß, wie folder vor bem Rriege mar\_ Se. Majeftaten, ben Raifer und Ronia. Die Bieberherstellung bes Friedens zwischen bem beutiden Reiche und Frantreich, vermoge einer annehmlichen und dem gegenseitigen Intereffe fomobl, als ber allgemeinen Sicherheit Euro vens gemaffen Abfindung. Diefe Abfindung murbe mit Gr. taiferlichen Majeftat, als conftis tutionellem Oberhaupt bes Reichs, entweder unter Dagwifdenfunft bes Ronigs ober unmit. telbar, wie es Ge. Majeftat, ber Raifer, li . ber baben wollte, verhandelt werden. Raumung Staliens burch die frangbfische Erups nen , nebit bem Berfprechen Frantreichs, baß es fich nicht in die innere Ungelegenheiten bieles Landes mifchen wolle, welches fo viel als mba= lich auf den Buftand vor dem Rriege (fatus ante bellum) gurufgefegt werden murbe. Dabs rend der Unterhandlung konnte man die weitern Mageregeln naher verhandeln, die man etwa in Rufficht auf diese dren Gegenstande annehmen mochte, um die funftige Gicherheit ber Grenzen und gegenseitigen Befitungen, und bie Sandhabung ber allgemeinen Rube wirksamer gu fichern. 4) Das die andern Alliirten Gr. großbritannischen Majestat betrift: so verlangt ber Ronia, baf bem Sofe von St. Petersburg volle und uneingeschrantte Befugniß vorbebalten merde, fich in diese Unterhandlung, so bald er es für gut halt, mit einzulaffen, oder etwa fich an ben Definitiv . Tractat mit anzuschlieffen, und fo mit Krantreich fich wieber auf eine Art non

1.治己所知明者出出,

3

E

Œ

C

当づき

3

5

į

ſ

pon Friedensfuß zu ftellen. 5) Se. Maiestat verlangt gleichfalls, bag ber Ronig von Sardis nien auch mit in die Unterhandlung treten, und mit Frankreich wieder in Frieden tommen fonne, ohne daß von einer Abtretung von beschwerens ben Bedingungen meder einer noch anbrerfeits die Rede fenn foll. 6) Auf diese Bedingungen bietet Ge. Majeftat fich an, Franfreich volltoms men, und ohne Rutbehalt alles, mas folche bon biefer Macht in den beiden Indien erobert hat , gurufzugeben , jeboch mit dem Borfchlag , baß man fich gegenseitig über die Mittel einverstebe, für die Zukunft die Ruhe beider Nationen gu fichern, und die Bortheile ihrer gegenfeitigen Beligungen zu beveftigen. Der Ronig bietet gleichfalls die Rutgabe ber Infeln St. Dierre und Miquelon und ber Fischeren von Reufounds land auf den Auf bes Zuftandes vor bem Rrieg Allein wenn Ge. Majestat noch weiter dem Recht entsagen mußte, welche folche laut ber ausbruflichen Berfügungen bes Utrechter Kriedens hat, vermbge beffen fie fich der Abs tretung bes fpanischen Theils von St. Domingo an Krantreich widersetzen darf: so murde fie alebann gegen folche Gestattung eine Compenfation verlangen, um wenigstens jum Theil Die Sandhabung bes Gleichgewichts berjenigen Befigungen in Diefem Welttheile gu ficbern. 7) In · allen Ceffione : ober Restitutionefallen , von des nen in diefer Negociation die Rede werden mochte, murbe man beiderfeits allen Privatversonen die uneingeschranttefte Befugniffe zugesteben , 28 b 3 ficb

fich mit ihren Familien und Effekten zurukzuziesten, und ihre Landerenen und andere unbewegsliche Guter zu verkaufen; und man wurde gleichsfalls während ber Negociationen die nothigen Ginrichtungen zur Aufhebung der Sequestern, und zur Befriedigung berjenigen gemachten Fosberungen treffen, die gewisse Personen beiderseits an die gegenseitigen Mächte zu machen haben durften.

(Dhne Unterschrift.)

ŧο

o. Confidentieller Aufsaz des Lords Malmesbury über den Frieden mit Spanien und Holland.

Da die Allieren Fraukreichs bisher keln Berlangen noch eine Stimmung mit dem Konisge unterhandeln zu wollen, bezeugt haben: so hatte Se. großbritanuische Majestät sich davon entheben konnen, im Ruksicht auf sie, sich irs gend auf etwas Näheres einzulassen. Allein um den, der großen Absicht des Königs schädslichen, Zeitverlust zu vermeiden, und das allges meine Friedensgeschäft zu beschleunigen, will Se. Majestät sich nicht weigern, sich zum vors aus in Betref dieser Mächte zu erklären.

Wenn namlich Se. katholische Majestat mit in der Negociation begriffen senn, oder dem Definitivtractat beitreten wollte: so wurde Se. Majestat von Grosbritannien sich nicht entzies hen. Da bisher keiner der beiden Souverains von dem andern eine Eroberung gemacht hat:

fo ware gegenwartig von nichts die Rede, als son bloffer Wiederherstellung des Friedens, und whne Rufgabe oder Compensation, ausgenommen das, was etwa sich aus der Anwendung des am Ende des 4ten Artifels des bereits dem Winister der auswärtigen Angelegenheiten übersgebenen Aufsatzes gemeldten Princips ergeben indchte. Allein wenn während der Verhandlung die Gestalt der Sachen sich dießfalls ändern sollste: so mußte man alsdann über gegenseitige Restitutionen und Compensationen sich einverz

fteben.

Bas die Republik ber vereinigten Provinzen betrift: fo findet fich Ge. Maieftat, nebit ihren Millirten, bei ber politischen Lage Diefer Dropins gen gu febr intereffirt, als daß man ihrentwegen ben Territorialftatus ante bellum. (ben Buffand ber Besitzungen, fo wie folder vor bem Rriege war) zugestehen konnte; es mare benn, baß Franfreich fie gleichfalls in allem Betracht wies Der in die politische Lage bringen tounte, in melder fie fich vor bem Rriege befanden. Wenn man wenigstens in biefen Provingen dem Buns iche gemaß, ben, wie man glaubt, die groffe Mehrheit der Ginwohner hat, ihre alte Conftie tution und Regierungsform wieder berftellen konnte: so ware alsbann Se. grosbritannische Majeftat geneigt. zu ihren Gunften an einem febr beträchtlichen Theil ber Bebingungen, auf welche folde bei bem gegenwartigen Buftand ber Dinge zu befteben genothigt ift, etwas nachzus Taffen. Allein wenn im Gegentheil Ge. gross 23 b 4

britannische und kaiserliche Majestat mit ber hollandischen Republit, so wie fie jest ift, une terhandeln follten: fo murden fie fich genothigt feben, Die Compensation und Die Sicherheit. Die für fie unter folden Umftanden unumgangs lich nothig fenn murde, in Acquisition von Land gu fuchen. Alebann fonnten Restitutionen irgend einer Urt ju Gunften Sollands nur in bem Maage Statt finden, als folche durch Abfins Dungen , bei welchen die Gicherheit ber ofterreis dischen Nieberlande erzielt mare, compenfirt murben. Dief konnte baburch geschehen, baß Franfreich bas jurutgabe, mas es in feinem Kriebenstractat mit Solland gefobert hat, und beffen Beffe in Krantreiche Sanden in allen Rab Ien gang und gar nicht mit ber Sicherheit ber bsterreichischen Niederlande fur Ge. faiferliche Majestat fich vertragen murbe.

Auf diese Principien also ware Se. gross britannische Majestät gefaßt, mit der hollandischen Republik in ihrem gegenwärtigen Stand auf Frieden zu unterhandeln. Das Nähere von einer solchen Verhandlung wurde nothwendig die Erwägung dessen herbeiführen, was man dem Interesse und den Rechten des Hauses Oranieus schuldig sepu mochte.

(Dhue Unterschrift.)

p. Andzug aus bem Berhandlungs. Protos coll bes Vollziehungs. Directoriums vom 28sten 28sten Frimaire, Jahr 5. (18ten Descember 1796.)

Das Bollziehungs = Directorium, nach Anshbrung ber Borlejung ber officiellen Rote bes : Lords Malmes burn und ber beiden confizientellen, nicht unterzeichneten, beigelegt geswesenen Auffäge, welche folcher bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten übergeben hatste, beschließt folgendes:

"Der Minister ber auswärtigen Angelegen"heiten hat dem Lord Malmesburn zu erklä"ren, daß das Directorium keinen nunnterzeich"neten confidentiellen Aussa anhören könne,
"und daß er hiermit ausgeforder sen, innerhalb "24 Stunden sein von ihm unterzeichnetes Ulti"matum officiel von sich zu geben. Der Mini"siker der auswärtigen Angelegenheiten hat die "Bollziehung gegenwärtigen Schlusses zu ber
"sorgen."

Prafident P. Barras. Generalfecretair Lagarbe.

q. Antwort bes Lords Malmesbury auf ben Kraft obigen Schlusses gefchricbenen Brief bes Ministers ber auswartigen Am gelegenheiten.

"Der Lord Malmes bury hat ale Ants-"wort auf ben ihm von Seiten bes Ministers "ber auswärtigen Angelegenheiten gestern burch Bb 5

... ben Genralfecretair feines Departements auge-"tommenen Brief ju bemerten. bag er mit ber "Unterzeichnung der feinem Minister auf Befehl "feines Sofes überreichten officiellen Dote alle .. gebrauchliche Kormalitaten zu beobachten, und "Den beiben beigefügt gewefenen confidentiellen "Auffaben, Die nothige Authentivitat zu geben .. geglaubt babe : jedoch, um, fo viel bei ibur "Reht, allen Schwierigkeiten abzuhelfen, nimmt "er gerne bie burch ben Schluß bes Bollgiebungs-"Directoriums genannten Formalitaten an , und "beeifert fich hiemit dem Minifter der auswartis .. gen Angelegenheiten die beiden Auffate von fels "ner Sand unterzeichnet juguschicken. Bas bas "positive Begehren eines Ultimatums betrift. "fo bemertt ber Lord Dalmesburn, bag ", dies fo viel beiffe, als alle Unterhandlung auf-... beben zu wollen, wenn man barauf auf eine "fo peremtorische Urt bestehen will, ehe fich Die "beiden Machte ihre gegenseitigen Forderungen "einander mitgetheilt haben, und ehe die Artifel "bes fünftigen Tractate den Berhandlungen uns "terworfen worden find, die bei dem fo verschies "benen Intereffe, bas man gegeneinander aus-... Rualeichen hat, nothwendig erfordert werden. "Er tann baber ju ben Berficherungen, Die er ... bereits bem Minifter ber auswartigen Angeles "genheiten sowohl mundlich als in feiner offis "ciellen Note gegeben bat, nichts bingugufeten. "und er wiederholt: "daß er bereit fen, mit biefem Minifter fich auf alle Erflarungen eins "zulaffen, welche den Stand und Kortgang ber ,, ,, Nes

"gociation julassen mbgen und daß er nicht "ermangeln werde, bei der Berhandlung über "die Berschläge seines hofes oder über irgend "ein anderes Gegenproject, was ihm von "Seiten des Bollziehungs Directoriums vorsgelegt werden mochte, jone Freymuthigkeit "und jenen Geist der Friedfertigkeit anzubrins "gen, welche der gerechten und friedlichen "Gesinnungen seines hoss entsprechen."
"Der Lord Malmesbury bittet den "Minister der auswärtigen Angelegenheiten, "die Bersicherung seiner hochachtung anzus "nehmen."

Paris, den roten December 1796.

r. Antwort bes Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten, auf die Note des Lords Malmesbury, vom 27sten und 29sten Frimaire. (17ten und 19ten December 1796.)

Malmesburn.

"Unterzeichneter Minister ber answärtigen "Angelegenheiten hat den Auftrag des Bollzies "hungs Directoriums, auf die Note des Lords "Malmes bury, vom Igten December, als "ten Styls, zu antworten, daß das Bollzies "hungs Directorium keine Borschläge anhoren "wird, welche der Constitution, den Gesetzen "und Traktaten, wodurch die Republik gebuns "den ist, entgegen stehen. Und im Betracht, "daß

"ber Lord Malmesbury bei jeder Erbfnung mel-"bet, er habe die Belehrung feines Sofes no= "thig, worand erhellet, daß er eine burchaus "paffive Rolle bei der Negociation spielt, ein "Umftand, ber feine Gegenwart in Parie uns "nothig und unthunlich macht: so hat Unters "zeichneter noch weiter ben Auftrag, ibm au ... wiffen zu thun, er mothe innerhalb zweimal "vier und zwanzig Stuppen, nebft allen Derfos "nen, die mit ihm gefommen und ihm nachges "folgt find, Paris und fogleich mit demfelben ... ben Boden der Republit verlaffen. Der Uns "terzeichnete erklart übrigens, im Ramen bes "Bollziehunge = Directoriume, bag, wenn bas "grosbritannische Cabinet ben Frieden verlangt, "baffelbe bereit ift, die Regociationen auf Die "in gegenwartiger Note aufgestellten Grundla-"lagen, burch Sin = und Berfendung von Cous "rieren , fortaufeBen."

"Genehmigt durch bas Bollziehungs = Dis "rectorium."

Paris, den 29sten Fructidor, Jahr 5. (19ten Decemb. 1796.)

"Bon Seiten des Bollziehungs: Die rectoriums:

Lagarde."

s. ant=

s. Antwort bes Lords Malmesbury auf bie Note bes Ministers ber auswartigen Angelegenheiten, vom 29sten Frimaire.

"Der Lord Malmesbury bezeugt hies "mit, ohne Aufschub, daß er die Rote des "Ministers der auswärtigen Angelegenheiten von "geftern erhalten hat. Er macht sich gefaßt, "Paris morgen zu verlassen, und verlangt das "her die für ihn und sein Gefolge nothigen Reis "sepässe."

"Er bittet ben Minister ber auswartigen "Ungelegenheiten , bie Berficherungen seiner "größten Sochachtung anzunehmen."

"Paris, den 20sten December 1796. Dalmesbury."

## 4•

Antwort des Englischen Hoses auf die Rriege Erklarung des Spanischen Hofes gegen Grosbritannien.

Die offenen und unverstetten Angriffe Spaniens, die gegen die Personen und das Eigens thum Gr. Majestät Unterthanen verübte Gewaltthätigkeiten, und die ungereizte Kriegserklärung von Seiten dieser Macht haben endlich Se. Majeståt gezwungen, die nothigen Maasregeln zu ergreifen, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und die Burde der Krone so wie die Rechte und das Interesse Ihrer Unterthauen

gu behaupten.

In benen Augenblicken, ba Se. Majestät biese Maasregeln ergreisen, glauben Sie, es sich selbst schuldig zu senn, jeden Schatten von Zweisel zu entfernen, der über die Gerechtigzeit Ihrer Sache erhoben werden kounte; und es wird sich, aus eben den Grunden, die der Hof von Madrid zur Unterstützung der Kriegszerklärung anführt, leicht beweisen lassen, daß alle Unfälle, die der Krieg zur Folge haben durfte, einzig und allein dem Betragen Ihrer Keinde zugeschrieben werden mussen.

Eine bloße Berweisung auf diese Erklarung und die einfache Aufzählung der darinn enthalstenen Beschwerden, wird in der That hinreichend senn, alle vernünftige und unparthepische Gesmüther vollkommen zu überzeugen, daß das Bestragen Groebritanniens gegen Spanien nie den geringsten Anlaß zu klagen, noch weniger aber einen hinlanglich starken Beweggrund gegeben habe, das gegenwärtige Elend Europas mit als leu Uebeln eines neuen und verwickelten Kriegs

gu vermehren.

Die einzige Schwierigkeit einer ausführlis den Antwort entsteht nicht aus ber Starke und Wichtigkeit ber angeführten Beschwerben, sons bern aus beren Schwäche und Nichtigkeit; aus ber verwirrten und unverständlichen Form, im ber

der sie vorgebracht worden, und aus der Unsmöglichkeit, sie auf irgend einen festen Grunds saz oder eine Regel der Gerechtigkeit, auf irs gend eine gewöhnliche Form von Beschwerden unabhängiger Regierungen gegen einander, oder auf irgend einen jener Beweggrunde zu bezies ben, die allein die traurige Pflicht eines Auss

rufs zu ben Waffen veranlaffen tonnen.

Die Gr. Majeftat in bem fpanischen Manifefte beigelegten feindseligen Sandlungen, befteben entweder aus vollig unichuldigen, ober ihrer Natur nach, gleichgultigen Dingen, ober aus angeschuldigten Meinungen und Abfichten. pon benen tein Beweiß beigebracht, noch eine Wirkung angeführt wird; ober endlich aus Bes ichwerden über unrechtmäßiges Betragen nicht bevollmächtigter Individuen; in welcher Ruffict Se. Majestat nie verabsaumt haben, Uns tersuchungen anzustellen, wo sie nothig waren, und auf bem gewohnlichen Wege Rechtens Ges rechtigfeit zu verschaffen. Gben die Urt biefer Beschwerde beantwortet hinlanglich ben Schluff. ben Spanien darans zu ziehen versucht hat; Se. Majestat durfte fich baber fur hinlanglich berechtigt halten, alle fernere Untersuchungen über Duncte abzulehnen, aus denen, wie man offenbar fieht, tein folder Beweggrund gu Reinds feligfeiten gefchopft werden fann.

Das Betragen Sr. Majeståt war indessen nicht von dieser Art. Sorgsam bemuht, von beiden Reichen das Elend des Kriegs abzuwenden, thaten Sie zu wiederholten Malen. aber vergebens, ben Borichlag, durch freundschaftsliche Untersuchungen die Puncte des Zwistes beis zulegen, die zwischen den Regierungen beider Rationen bestehen tonnten, deren Interesse das nämliche und denen es gleich wichtig ist, sich den Fortschritten eines gemeinschaftlichen Feins des zu widerseben.

Da biefe Untersuchung von dem Madrids ter Sofe immer gefliffentlich vermieden wurde : so bleibt Sr. Majestat jezt nur noch übrig, auf dem Wege der Publicitat, Ihre Sache zu vers theidigen, und die Nichtigkeit der Auspruche zu beweisen, durch die jener hof jezt seinen Augrif

an beschönigen suchte.

Der erfte Duntt, ber gur Unterftugung ber Untlage von Treulofigfeit vorgelegt wird. ift bas Betragen bes fbniglichen Abmirals zu Zous Ion. ber beschuldigt wird, daß er die Schiffe und Schiff . Morrathe bes Reindes, die er nicht mitnehmen fonnte, zerftort, und nachber eine Expedition nach Corfica unternommen habe. ohne ben spanischen Admiral davon zu unterriche ten, ober baran Theil nehmen zu laffen. eine Unflage biefer Urt, ale ein Grund gum. Rriege zwischen zwei groffen Rationen angeführt, fann faum eine ernfte Untwort erwartet werben. Be ift vielleicht das erstemal, daß es einem commandirenden Offizier zweier Dachte, die ale Berbunbete handelten, und gemeinschaftlis che Sache im Rriege machten, zu einem Berbres den angerechnet wird, daß er dem gemeinschafte lichen Reinde mehr Schaben that, als auf feis . Hen

nen Theil tam. Und wenn man wirklich in Madrid so dachte: so braucht man auch gewiß teine andere Rechtsertigung dafür, daß man die Offiziere dieses hofes nicht ersuchte, an den folgenden Expeditionen gegen denselben Feind Theil zu nehmen. Auf alle Falle kann uicht verlangt werden, daß eine Mitwirkung zwischen zwei Alliirten (so herzlich und aufrichtig sie senn mag) bei irgend einer besondern Unternehmung, nachher einen von ihnen abhalten konne, irgend eine für sich zu wagen, zu der seine eignen

Rrafte ibm binlauglich icheinen.

Das zweite Beisviel der Gr. Majestat ans geschuldigten Treulosigkeit, ift der Abschluß eis nes Kreundschafts : und Sandelstraftate, mit ben pereinigten Staaten von America: einer Macht, mit ber beide Staaten, Grosbritannien und Spanien, im Frieden maren; mit welcher es dem Ronige sowohl als Gr. fatholischen Mas ieftat jede Berbindlichfeit biefer Urt einzugeben frei fand: und mit ber Spanien wirklich einen hnlichen Traftat geschlossen hatte; nur mit bem Unterschiede, daß die Stipulationen bes brittifchen Traftate feinen Grund gur Beleidis gung ober Beeintrachtigung irgend einer andern Macht geben tann; da hingegen der Spanische Traftat einen Urtifel (in Betref ber Schiffarth auf dem Diffisippi) enthalt, ber, wenn er übers baupt eine Birtung oder Rraft haben tonnte, auf Seiten Spaniens ein unmittelbarer Bruch bes Traftate mit Groebritannien und eine grobe liche Berletung der wichtigen und unbeftreitbas Aritt. Annal, 19ter B.

men Rechte Sr. Majestät und Ihres Bolks sepne

Diefelbe Treulofigfeit foll aus der Ungemiffheit ber brittischen Regierung erhellen, Die Don Spanien vorgelegte Plane anzunehmen nach welchen die Beendigung bes Rriege mit Cpamien beschiennigt werden follte; (von welcher Airt aber diese Plane maren, wird nicht be-Rimmt) fo wie auch aus ber Dichterfullung eis nes Ansuchens Spaniens um eine Gelbunterflubung, die nothig gewesen fev, um es in den Stand gu fegen, gegen ben gemeinschaftlichen Seind in agtren. Die Nichterfullung eines fols den Unsuchens wird ficher keinen befremden ber Spaniens Lage und Betragen mabrend bes Arteas miterfucht. Gie fann taum fur eine Entschuldigung bes übereilten Kriedens gelten. ben Spanien, nicht nur ohne Mitmiffen feiner Allitrten, fondern auch feinen wiederholten und beftimmten Berficherungen entgegen fcbloß; aber es ift fcmer au begreifen, wie eine folche Berweigerung zu einem Grunde von Reindseligfeiten gegen Grosbritannien gebraucht, ober mit mel= cher Confifteng bas Unvermbgen Spaniens, ben porigen Krieg ohne Geldunterftugung feines Allierten fortauseten, ein Bemeggrund habe merben tonnen, fich freywillig auf die Musgaben und Schwierigfeiten eines neuen Rriege gegen eben diese Macht einzulaffen.

In Betreff der Verurtheilung des St. Jage feiner von Gr. Majestat Flotte dem Feinde abs genommenen Prise) haben Se. Maiestat auf die

Beleidigenden Meufferungen darüber blos ju ermidern, baff bie Beichwerben aller bei Diefer Sache intereffirten Theile bffentlich gehort und nach ben befannten Gefegen des Bolferrechts und por bem einzig competenten, über allen Berbacht erhabenen, Tribunale, entichieben worden find.

Auch mar bas Betragen Gr. Majeftat in Ruffict ber Schiff : Borrathe, Die Spanien Burut fobert. ungeachtet fie am Bord hollans bifcher Schiffe gefunden wurden, auf gleiche Urt tadellos; und es fand in Binficht auf Diefe Ladungen teine unnothige 3bgerung fatt, bis bas zweideutige Betragen Spaniens und ber farte und gerechte Berdacht gegen feine friedlis den Gefinnungen es Gr. Dajeftat' unmbglich machten, barein zu willigen, baß es, aus ben Bafen Ihrer Befigungen, mit den Mitteln verforgt murde, gegen fie felbft ju agiren.

Die gunachft folgende Beichwerde begieht fic auf das unrechtmäfige Berfahren einiger Rauffarthenschiffe, ihr Schifevolt an ben Rus ften von Chili und Peru ans Land ju fegen, in ber Abficht, auf denfelben unerlanbten Sandel ju treiben und bas Land zu recognosciren. Aber ift zu bemerten, daß man diese Abfichten auch nicht burch eine einzige Thatfache gu bes weisen gesucht bat; bag, wenn wirklich in ienen entfernten Gegenden von Individuen irgend eine handlung gegen die Gefete ber bort bestebenden Regierung begangen murbe, biefe Befebe auf der Stelle hatten vollzogen merben E C 2

thunen, und daß der Londner Sof immer bereit bergleichen Beschwerben anzunehmen und ihnen abzuhelfen. Bas aber in bem Das nifefte als bloffer Defmantel und Bormand sum Betrug angegeben wird, namlich Musibung Des Wallfischfanges. durch die Eng= lander, ift nicht, wie bort verfichert wird. eine Recht, auf bas die Englander nur vermoge bes Mootta : Bertrage Unfpruch machen, fon= bern ein Recht, das damals nicht querft feftges feat, fondern von dem Madridter Sofe fenerlich anerfannt wurde, ale ein Recht, bas Gross britannien immer gehort habe, und deffen volllige und ungeftorte Ansubung Gr. Majeftat Uns terthanen in fo bestimmten Ausbrucken garans tirt murde, daß tein Zweifel ftatt findet; und dies in einer fo neuen Berhandlung, daß ber Bormand von Unwiffenheit gang megfällt.

Dies waren, wie es scheint, die Beleidis gungen ber Grosbritannischen Regierung, und die Gründe der Eisersucht und der Besorgnisse Spaniens während der Zeit, da die Ibse von London und Madrit in einem Bunde vereinigt, und in eine gemeinschaftliche Sache verwickelt waren; und auf diese nichtigen Beweggründe hin begann der Madridter Hos, eine Offensivs Allianz mit bes Konigs Feinden zu projectiren; ein Entwurf, den er, wie er jezt eingesteht, von dem Augenblicke an unterhielt, da er sich von der gemeinschaftlichen Sache treunte, den er aber noch lange nach dieser Periode, unter ben

Den bestimmtesten und deutlichsten Wersicheruns

gen von Neutralitat verftette.

Man giebt vor, daß die guten Dieuste Sr. Ratholifchen Majeftat zur Beforderung eines allgemeinen Friedens von Großbritannien anges boten und abgewiesen worden maren. Melcher Grad von Unparthenlichkeit von einer folchen Bermittelung erwartet merden fonnte. zeigen binlanglich die Gefinnungen, Die Spanien in iener Deriode gehabt ju haben felbst gesteht. Se. Majestat übten Ihr unbezweifeltes Recht aus, barüber zu urtheilen, in wiefern fur Gie und Ihr Bolt eine unter folden Aufvicien anges Fangene Regociation der Chre und dem Bortheile Threr Befitungen gutraglich fenn murde, und finden nun durch bas Betragen und bie Geftande niffe Spaniens die Richtigfeit Ihrer Entscheis bung auffer 3meifel gefegt.

Weiter wird behauptet, daß bei der Forts fetzung des Kriegs, in den Grosbritannien verswickelt ift, deffen Absichten, dem Anscheine nach, gleichformig auf die Beeintrachtigung der spanischen Besitzungen in America gerichtet gewessen wären. Bur Unterstützung dieser Anklage wird eine gegen St. Domingo gerichtete Expedition, die Eroberung der hollandischen Colonie Demerary, und die vorgebliche Niederlassung brittischer Handelsgesellschaften am Ufer des Misoury, in der Absicht, in die Sadsee vorzus

bringen, angeführt.

Dieser lezte Punkt ift von der Art, daß eis ne eigentliche Antwort unmöglich ist, weil die Ec 3 brits brittische Regierung von feiner Thatsache weiß Innerhalb auf die er fich beziehen tann. bes wanischen Gebiets besitt bie fpanische Res gierung unstreitig bas Recht fowohl als Die Macht, Individuen vom Sandel abzuhalten. Ennerhalb bes americanischen Gebiete aber bas ben Gr. Majeftat Unterthanen durch Traftate ein Recht fich niederzulaffen und zu bandeln. Much haben fie ein ausbrukliches Recht zur frenen Schiffarth auf bem Miffifippi, ber bie Bebiete Spaniens und ber vereinigten Staaten Go lange baber nicht gezeigt werben fann . baß bie brittifche Regierung irgend eine Dieberlaffung auf bem fpanifchen Gebiet authos riffer babe, tann biefe Beschwerbe feinen Bors mand zu Reindseligkeiten gegen G. Majeftat ab. geben.

In hinsicht auf die Expedition gegen St. Domingo und die Eroberung von Demerarn. fann man fich unmbglich ber Bemertung ents halten, daß, fo febr auch die Rechte neutraler Rationen respectirt werben muffen, und welche Delitateffe auch Se. Majestat gegen bie Neus tralitat einer Dacht zu fiblen geneigt fenn mbs gen , die furglich noch ihr Allierter und noch nicht ihr Keind geworden mar: fo ift es boch etwas neues und bisher unerhortes, auf eine Reutralitat Univruch zu machen, die durch feis ne Grange, weder der Beit noch des Orte einges schränkt werben durfe, die fich eben somobl über bas Datum als über bie Granze des Befiges ausbehnt, und nicht gegen bas Gebiet einer meus

mentralen Macht felbst, soubern gegen alles bes obachtet werden soll, was ihr je angehort had ben und in ihrer Nachbarschaft liegen mag, unsgeachtet es in dem Besitze eines gegenwärtigen Keindes ift.

St. Domingo ift indeffen ein Gegenftand, ber besondere Aufmertsamfeit verdient, ba bas Unternehmen Spaniens, einen Theil Diefer Infel an Franfreich abzutreten, ein Bruch jenes fenerlichen Traftate ift. fraft beffen allein bie Krone Spaniens alle ihre ameritanischen Beffs zungen inne bat. Der Abichluf eines folden Artifels, ohne bas Mitwiffen eines Allierten, ben diese Stipulation, sowohl dem Rechte, als Dem Interesse nach, so nahe angieng, als Gross' britannien, mar daber eine Sandlung, die jede Daabregel gerechtfertiget haben murbe, gu mels cher ber Londner Sof feine Buflucht genommen batte ; aber ber Bunich bes Ronias, ben Rries den mit Spanien zu erhalten, mar fo ernstlich. daß er zu wiederholten Malen versuchte, durch freundschaftliche Unterhandlung mit diefem Sofe Die Veriode zu bestimmen, in welcher das Recht Spaniens auf dies fo abgetretene Gebiet aufhoren follte, damit alle Overationen, die Ge. Majestat bort burch ibre Truppen zu unterneha. men fur guträglich halten mochten, gegen bie Rrangofen allein gerichtet werden; und ungeache tet feine Erflarung bieruber von bem Mabriter Dofe bewirft merden fonnte: fo murde Gr. Mas ieftat Befehlebabern verboten, gegen ben fpanis fchen Theil Diefer Infel ju agiren; und fie thas @ C 4

ten es auch nicht eher, als da die Abtretung wirklich statt fand, wodurch dieser Theil, so weit das gedachte Verfahren Spaniens dieß bes wirken konnte, ein Theil des franzbsischen Gebiets wurde.

Auf die, ben groften Theils des übrigen Manifeste ausmachenden, Untlagen in Betref ber Burutbehaltung oder Wegnahme von Rauf= farthenfchiffen ober ber barinn ermabnten Gebiets = Berlegungen. ift die Untwort binreichend. baß in jedem Rall diefer Urt, ber ber brittifchen Regierung befannt wurde, fogleich die wirkfam= ften Maasregeln genommen murden, über bie nichern Umftande der Sandlung eine Unterfu. dung anzustellen, die nothigen Beweife ju fam= meln, um das Kaktum, worauf die Beschwerde fich grundete, genau ju bestimmen, und bas Ganze bem regelmäßigen Rechtsgange zu unterwerfen, nach welchem in folden Kallen, ber burch gang Europa gewöhnlichen Praxis, und ben ausbruflichen Stivulationen, ber Traftaten amifchen Groebritannien und Spanien gemaß. Gerechtigkeit zu leiften ift.

Bei den ausgedehnten und verwickelten Operationen eines Seetriegs, der sich über alle Theile der Welt erstrekt, ist es nicht unwahrsscheinlich, daß einige Unordnungen und Unres gelmäßigkeiten statt gefunden haben mogen, welche die ausgerste Wachsamkeit der Regierung nicht sogleich entdeden und ausgleichen konnte, und daß bei der Ausübung eines unbezweiselten Rechts einer Macht im Kriege, das Eigenthum

bes Feindes zu untersuchen und wegzunehmen, die Rechte neutraler Nationen in einigen Falsten, unabsichtlich temporaren Belästigungen ausgesezt senn mochten. Dieselbe Bemerkung ist nicht weniger auf Spanien in seinem Kriege mit Frankreich anwendbar; und der kurze Zeitraum seit seiner Erklarung hat hinlanglich gezeigt, daß dergleichen Alagen aus seinem Betragen in dem

gegenwärtigen Kriege entstehen werben.

Das Meufferfte, mas in folden Rallen von einer Macht im Rriege gefobert werben fann, ift , baf fie bei allen Gelegenheiten bereitwillig ift, auf die Borftellungen und Beschwerden bes ret zu boren, die fie beeintrachtigt haben tonns te, dem Unrecht ichleunig abzuhelfen, das Gis genthum guruffgugeben, und fur bie Bereirmils ligfeit ber brittischen Regierung in allen Rallen Diefe Pflichten zu erfullen, wo fie bazu aufges fobert wurde, hieruber tann Spanien felbft mit Sicherheit jum Beugen angerufen werben. Much murbe es nichts leichtes fenn, einen ftars Bern Beweis ber freundschaftlichen Gefinnung ber Regierung bes Ronigs und ber vorzuglichen Aufmerksamkeit auf Die Rechte und bas Interefe fe Spaniens anzuführen, als aus einer unparthenischen Untersuchung ber einzelnen bieber geborigen Umftande bervorgeht. Man wird finben, daß ben Ursachen der vorgelegten, mohl ober übel gegrundeten, Befdwerden, weit mes niger find, als je innerhalb berfelben Periode in ehemaligen Zeiten vorfamen. Und wenn ber Spantiche Sof aufgeforbert murbe, die einzels 6 6 8

nen Ralle anzugeben: so wurde er genothigt fenn, jur Anführung ber Blunderungen ber cors ficanifcen Caper feine Buflucht gu nebmen. Mur ein Grund ift noch übrig, ben ber fpanis iche Sof auführte, um vor der Belt den rafchen und treulosen Schritt zu rechtfertigen, Rrieg gegen England ju erflaren, und vor gans Europa bas Elend zu entschuldigen, bas aus eis ner solchen Maasregel unausbleiblich folgen muß: der vorgebliche Berhaftsbefehl, der aegen ben fpanischen Gesandten am Londner Sofe ers gangen fenn foll. Das Factum, worauf fich bies bezieht, muß groblich entstellt worden fenn, ebe es felbst in den Mugen Spaniens ein tauge licher Beweggrund zu ber geringften Borftellung oder Beschwerde, und noch mehr als eine zu rechtfertigende Urfache jum Rriege zwischen ben beiden Reichen icheinen tonnte.

Wer sollte nicht bei der Wichtigkeit, die auf diese Sache gelegt wird, auf den Gedanken geleitet werden, daß der Prozeß, der gegen den spanischen Gesandten angekangen wurde, von einigen besondern Umständen personlicher Heradswürdigung begleitet gewesen sen? daß die Besschimpfung absichtlich gewesen, und von der brittischen Regierung hergerührt habe; oder daßder Londner Hof, nachdem er von der Beleidisgung unterrichtet war, abgeneigt gewesen sen, voter gezögert habe, gegen die dabei interessirten Parthepen gerichtlich verkahren zu lassen?

Wer wird baber nicht über die Nachrichterstaunen, daß ber Prozeß felbst weiter niches

mar>

war, als eine bloße Citation, gesezmäßig eine Schuld abzutragen? und baf biefer Prozef eia ne Sandlung aus Brrthum eines Individuums mar. beffen Betragen von der Regierung fogleich fur unrechtmaßig erflart, und ben Gerichten abergeben murde; ein Mann, der bei dem fpanischen Gesandten zu wiederholten Dalen und aufe demuthigfte (aber vergebene) um Bergefa fenheit, und um Bermittelung fur fich bat ? Daß bergleichen Salle in England oft aus Uns wiffenheit von Individuen und aus dem ichnela Len Aufruf der Gefete entstehen, welche bie alufliche Constitution des Landes, ohne vorlaus fige Dagwischenkunft oder Mitwiffen irgend eis nes Theile ber vollziehenden Regierung, erlaubt und authorifirt, und daß in folchen Kallen, befonders in einem, der nur wenige Wochen pors ber fatt fand, von der Regierung, gur Behaups sung der Rechte fremder Minister, gerade bies felben Maasregeln befolgt und immer gleichfors mig und ohne Ausnahme als bem Begenstande pollia angemeffen, und fur bie Murbe und Chs re des Souverains, den der Kall betrift, befrie-Digend. genommen wurden.

Bon dieser Art sind also die nichtigen Bes weggründe und die vorgebliche Beleidigungen, die Spanien als Rechtfertigung seiner Kriegsers klarung gegen Grosbritannien anzugeben für gut fand; von dieser Art sind die Beschwerdes Punkte, über die Se. Majestät sich zu wieders holten Malen zu der unzweideutigsten Erklarung erhoten, über die Sie den Madriter Jof zu eis

ner vollståndigen und freundschaftlichen Erlaus terung zu bewegen, lang und ernstlich versucht haben, um vor Ihren eigenen und Gr. fatholis schen Majestat Unterthanen, so wie von Euros

pa, bas Elend bes Rriegs abzumenden.

Benn nach Gründen dieser Art und bei der so oft angeborenen, beliebigen, Unterhandlung, eine Macht absichtlich und muthwillig einen Krieg wählt, in welchem ihr Bohlstand, ihre Glüsse-ligseit und ihre Sicherheit gefährdet werden konnen, und in welchem sie eben so viel von dem Glücke ihrer Allitrten, als dem Glücke ihrer Feinde zu fürchten hat: so ist es sicher nicht zu viel, wenn man annimmt, daß diese Macht selbst in ihren eigenen Augen für das Berfahren, das sie angenommen hat, nicht gerechtsertigt sey, und daß einige nicht angegebene Bewegsgründe unwiderstehlicher Nothwendigkeit statt sinden müssen, die sie verleiten, Maasregeln zu verfolgen, die mit ihrem Interesse und ihrer Ehre gleich unverträglich sind.

Es wird der ganzen Nachkommenschaft eins leuchtend senn, so wie es jezt Europa bekannt ist, daß Spaniens gegenwärtiges Betragen wesder mit seinen wirklichen Bunschen, noch selbst mit seiner misverstandenen Politik übereinsstimmt; daß es nicht durch Feindschaft gegen Groobritannien, nicht durch irgend eine Empfindlichkeit wegen ehemaliger, oder durch Besiorgnisse vor kunftigen Beleidigungen, sonderndurch blinde Nachgiebigkeit gegen die Absichten der Keinde Sr. Majestat, durch die von seinens

neues

menen Alliirten angemaßte Oberherrschaft über feine Conseils und handlungen, gezwungen wors den ift, sich in eine fremde Streitigkeit und in fremdes Interesse einzulassen, die Wassen gegent eine derjenigen Mächte zu ergreiffen, an deren Sache es das stärkste Interesse zu nehmen versischerte, und eine andere mit Feindseligkeiten zu bedrohen, gegen die keine andere Ursache zu Beschwerden vorgegeben wird, als ihre ehrens volle und treue Anhänglichkeit an ihre Berpsliche tungen.

Unter diesen Umständen enthalten sich Se. Majestät, die verschiedenen Grunde zu gerechsten Beschwerden aufzuzählen, die Sie, ihrersseits, seit dem Friedensschlusse zwischen Spasnien und Frankreich, dem Madriter Hose über die vielen und starken Beweise seiner ungerechsten Partheilichkeit gegen Ihre Feinde, über den unrechtmäßigen Schuz, der den Schiffen derselsben geleistet wurde, und über die Beeinträchtisgungen, die an den Schiffen Sr. Majestät und Ihrer Unterthanen verübt oder zugelassen wursden, vorzutragen Beraulassung erhalten hat.

Im Bertrauen, fich selbst vor der Welt gesen den Borwurf irgend eines Antheils an dem Ursprunge des gegenwärtigen Kriegs gerechtferzigt zu haben, sindet Se. Majestät in dem Masnifest und dem ungereizten Angriffe des Feindes einen hinreichenden Grund, die Hulfsquellen Ihster Reiche und den Muth Ihrer Unterthanen anfzufordern, und überläßt der gottlichen Borssehung

sehung ben Ausgang eines Streits, den fie zu vermeiden ernstlich bemuht waren, und um zu einem baldigen und ehrenvollen Ende zu bringen eifrig wunschen.

St. James : Pallaft, ben 14ten December

5.

Handels und Schiffarths Tractat, von den Bevollmächtigten Ihrer Majestäten, bes Kaisers von ganz Rußland und bes Königs von Grosbritannien, abgeschloss sen und unterzeichnet zu St. Peterss burg, den 10 Februar 1797.

Se. Majestat, der Kaiser aller Reussen, und Se. Majestat, der Konig von Grosbritans nien, die bereits durch das. Band der genauesten Allianz verbunden sind, und denen es eben so sehr am herzen liegt, das zwischen Ihnen und Ihren respectiven Staaten bestehende gute Bere ftandniß immer mehr zu bevestigen, und so viel

<sup>3)</sup> Diefer Tractat war eigentlich bas Wert vom 3. 1796, abgleich die formliche Unterzeichnung erst im Anfang des Jahres 1797 erfolgte.

in Ihrer Macht steht, den gegenseitigen Sandel awijchen Ihren Unterthanen zu befordern, haben fur aut befunden, die gegenseitige Berechtsame und Berbindlichkeiten unter einen Gefichtspunct ju vereinigen, und die Artitel zu bestimmen, aber die fie gur Aufmuuterung und Erleichterung Der Sandels : Berhaltniffe beiber Rationen übere eingekommen find. Dem zufolge und um ohne Bergug zur Bollendung eines fo beilfamen Berts Beigntragen, haben gebachte Majeftaten gu Ihren Bevollmächtigten ermahlt und ernannt. namlich Ge. Majeftat ber Raifer von gang Ruße land, ben herrn Alexander, Grafen von Bees borobto, feinen wirflichen Gebeimen Rath won der erften Rlaffe, Senateur, Minifter bes Staatsrathe, General : Director der Doften und Ritter ber St. Andreas, St. Alexander Remes In. St. Unna : Orden ber erften Rlaffe, und Grostreng bes St. Blabimir : Orbens; ben herrn Alexander, Sarften Ruralin, feinen Bicetangler, wirflichen Geheimen Rath, Minis fter bes Staaterathe, wirklichen Rammerherrn und Ritter des St. Andreas, St. Alexanders Remoto und St. Unnen : Orden ber erften Rlafs fe, wie auch des Danifchen Dannebrogs : Dr= bens; und den Berru Deter non Goimonom, geheimen Rath, Senateur, Prafident des Sanbelocollegii und Ritter bes Bladimir = Orbens ber zten Claffe; und Ce. Majeftat, ber Ronig von Grosbritannien, den herrn Charles Bith: morth, feinem aufferordentlichen Gefandten und bevollmachtigten Minister bei bem faiferlich 1i. . .

ruffichen hofe, Ritter bes Bath-Drbens; bie, Rraft Ihrer Bollmachten, folgende Artitel abs gefchloffen haben.

I. Der Friede, Die Freundschaft und das aute Berftandniß, die bisber amischen Ihro Das iestaten, bem Raifer von gang Rugland und dem Ronige von Groebritannien fo glutlich bes Randen, follen durch diefen Tractat fo bestätigt. und befestigt werden, daß von nun an und in Butunft zwischen der Rrone aller Reuffen einers feite, und ber Rrone Groebritanniens andrers feits. wie auch amischen ben ihnen unterthanis gen Staaten, gandern, Reichen, Domainen und Territorien, wahrer, aufrichtiger, fester und volltommener Friede, Freundschaft und gu= tes Berftaudnif Statt-finden follen, die auf immer dauerhaft fenn, und fowohl zu Baffer als zu Lande unverleglich beobachtet werben : und beiberseite Unterthanen, Bolfer und Gins wohner, von welchem Stande fie fenn mogen, follen fich gegenseitig mit jeder Art von Wohls wollen behandeln, und fich den möglichften Beis ftand leiften, ohne fich irgend einen Rachtheil ober Schaben augufügen.

II. Die Unterthanen beiber hohen contrafte renden Machte follen vollkommene Schiffarthe und Handelsfreiheit in allen ihren europäischen Staaten haben, wo die Schiffarth und der Handel von den hohen contrahirenden Theilen irgend einer andern Ration gegenwartig erlaubt ift, oder kunftig erlaubt werden wird.

III. Man

III. Man ift dabin überein gefommen, bas Die Unterthanen beider hoben contrabirenden Theile in allen Safen , Platen und Stabten ; mo es ben Unterthanen irgend einer anderm Macht erlaubt ift, mit ihren Schiffen . Rabre zeugen und Suhrwerten, fie mogen beladen ober Jeer fenn, Butritt finden, handeln und wohnen Durfen, und die Matrofen, Reifende und Schife fe, ruffifche fomobl als brittische, (wenn fich auch unter ihrem Schifevolle Untertbanen irgend einer fremden Macht befinden follten) fol-Ien als die begunftigste Nation aufgenommen und behandelt werden; auch follen weder bie Matrofen noch die Paffagiers gezwungen werbeu, in ben Dienft einer ber beiden contrabirens ben Machte zu treten, mit Ausnahme berjenis gen ihrer Unterthanen, die fie zu ihrem eignen Dienfte nothig haben tonnten, und weun ein Bedienter oder Matrofe feinen Dienst oder fein Schif verläft, foll er ausgeliefert merben.

Auch ift bewilligt, daß die Unterthanen der hohen contrahirenden Wachte, alles, was sie bedürfen, für den gewöhnlichen Preis kaufen, ihre Schiffe, Fahrzeuge und Fuhrwerke ausbesesern, alle notdige Provision zu ihrer Subsistenzoder Reise einkaufen, und ohne Beschwerden und hindernisse nach Gefallen bleiben und abseeisen konnen, wenn sie sich nur den Gesegen und Anordnungen der resp. Staaten der hoben contrahirenden Theile in denen sie sich aufhalsten, gemäß betragen. Eben so sollen die ruffisschen Schiffe, die sich der Handlung wegen auf wertt. Unnal, 19ter B.

dem Meere befinden, von Englischen Schiffen, wenn fie ihnen begegnen, in ihrer Schiffarth nicht gehindert werden, wenn fie fich nur im brittischen Meere gehorig betragen, sondern alsen Beistand, sowohl in den brittischen Hafen als auf dem Meere erhalten.

IV. Dan ift babin überein gefommen, baß bie Unterthanen Grosbritanniens zu Baffer und su Lande, auf ihren eigenen ober auch bazu gemietheten Schiffen und Wagen in jeder ruffie fchen Proving alle Arten von Baaren oder Efs fetten, beren Sanbel oder Ginfuhr nicht verbos seu ift, einführen burfen; baf es ihnen erlaubt fenn foll, fie in ihren Saufern ober Magazinen gu behalten, fie frey und unbeschwert im Gans gen zu vertaufen ober zu vertauschen, ohne ger tibtbigt gu feng, in ber Stadt ober bem Drte. wo fie wohnen oder Sandel treiben wollen. Burger gu werben. Durch ben Bertauf im Ganzen verftebe man einen ober mehrere Bale Ien , Riften , Tonnen , Saffer , fo wie mehrere Dutende an einem Orte gufammen gebrachtet Fleiner Maaren berfelben Urt, und in betrachte lichen Vartheven oder Vaden anderer Urt. Ues berdies ift man dabin überein gefommen, daß Die Unterthanen Ruglands auf Diefelbe Art in ben Safen Grosbritanniens und Arlands, in benen fie fich niebergelaffen baben ober mobnen, alle Urten von Baaren ober Effetten einbrins gen burfen, beren Sanbel und Ginfubr nicht verboten find; welches fich auch von ben Das nufactur. Baaren und Produtten der affatischen Pros

١

Propingen verfteht, wenn fie nicht durch ein jegt in Groebritannien gultiges Gefes gegenwartig verboten find; baß fie diefelben in ihren Saufern und Magazinen behalten, und fie fres und unbeschwert im Gangen vertaufen oder vertauschen durfen, ohne genothigt zu fenn, in bet Stadt ober bem Orte, wo fie wohnen obet Bandel treiben wollen, Burger ju werden, und daß fie alle Baaren und Effetten, welche Die Unterthauen irgend einer andern Nation in Großbritannien faufen und wegbringen durfen. Zaufen und aufferhalb ber Staaten Grosbritans niens transportiren tonnen, namentlich Gold und verarbeitetes ober robes Silber, gemungtes gerner ift man Silber allein ausgenommen. dabin überein gefommen, daß die britrifchen Unterthauen, die in den ruffischen Staaten bans beln, die Freiheit haben follen, bei einem Tos desfalle, oder im Kalle eines aufferordentlichen Bedurfniffes, ober in abfoluter Nothwendigfeit. wenn fein anderes Mittel. Geld au erhalten. Abrig bleibt, oder im Ralle eines Banquerotts, Aber ibre Effetten, Diese mogen nun in ruffischen ober fremden Baaren bestehen, auf eine Urt ge verfügen, die den dabei intereffirten Personen Die vortheilhaftefte fcheint. Daffelbe gilt auch fur die ruffichen Unterthanen in ben Staaten Girosbritanniens. Alles dies versteht sich jedoch mit der Ginschränkung, daß jede in diesem Artitel specificirte Erlaubniß von beiden Seiten burchaus nicht ben Landesgesetzen entgegen fen, und daß die ruffischen sowohl als brittischen Une Db 2

terthanen und ihre Commis sich beiberseits punktzlich den Rechten, Statuten und Berordnungen bes Landes, wo sie handeln, gemäß betragen, um jede Art von Betrug und Borwand zu vers meiden. Das Urtheil über solche Fälle soll das her, was Rußland betrift, im St. Petersburg vom Commerz: Collegio abhängen, in den ans dern Städten aber, wo kein Commerz: Colles gium ist, von den Gerichten, die über die Hans

beld = Ungelegenbeiten erfennen.

V. Und um eine gerechte Gleichheit zwis schen ben ruffischen und brittischen Unterthanen zu erhalten, sollen beibe gleiche Aus und Einstuhrzölle in Rufland sowohl als in Grosbritanswien und Irland bezahlen, die Waaren mögen wun auf ruffischen oder brittischen Schiffen gelasden seine Machten, kein Reglement zum Bortheil ihrer eigenen Unterthanen gemacht werden, das nicht den Unterthanen der andern Macht bonw sicht den Unterthanen der andern Macht bonw sich zu Gute kame, unter welchem Namen oder Form es auch geschehen möge; so daß die Unterthanen der einen Macht vor den Unterthanen der andern in den respektiven Besitzungen nichts woraus haben sollen.

VI. Das Laben und Austaden ber Schiffe, fo wie die Gin und Ausfuhr der Maaren, folsten, nach den Reglements darüber, moglichft befordert und beschleunigt, auch sollen fie auf feine Weise zurutgehalten werden, bei den in gedachten Reglements angezeigten Strafen. Eben so sollen, wenn die Unterthanen Grosbritaniens.

mit sirgend einer Canzlei, oder einem Collegium Contracte machen, gewisse Waaren zu liefern, auf die Declaration, daß diese Waaren zur Liesferung bereit liegen, und nachdem sie wirklich zur bestimmten Zeit geliefert worden, angenomsmen; und die Rechnungen zu der in den Constracten bestimmten Zeit regulirt und liquidiet werden. Eben so soll auch in Groedritannien in Ruflicht der russischen Waaren verfahren werden.

£

ż

ı

ı

VII. Man ist dahin übereingekommen, das die Unterthanen Groebritannieus in allen Stade ten und Orten Rußlands, wo andere Natioe nen die Handelsfreiheit haben, die gekauften Waaren mit derselben couranten russischen Munse bezahlen durfen, die sie für ihre verkauften Waaren genommen haben, es mußte denn in den Contracten anders bestimmt senn; welches sich ebenfalls von den russischen Waaren in dem groebritannischen Staaten versteht.

VIII. An ben Orten, wo gewöhnlich das Gins und Ausschiffen geschiebt, soll es ben Unsterthanen der hohen contrabirenden Theile ers laubt seyn, alle Arten von eingekauften Waaren (mit Ausnahme der verbotenen), gegen Erstatstung der Bollgebuhren, auf ihre Schiffe oder Wasgen zu laden, und zu Wasser und zu Lande zu transportiren, wenn dabei nur gesezmäßig vers fahren wird.

IX. Die Unterthanen der hohen contrabis renden Theile sollen für die Eins und Ausfuhr D d 3 ihrer ihrer Waaren nicht mehr bezahlen als andere Nationen für ihre Waaren entrichten. Um ins bessen an beiden Seiten die Joll-Defraudationen zu verhüten, sollen alle Waaren, die heimlich eingebracht, und nicht verzollt worden sind, consideirt, und die der Contrebande übersührten Rausleute zu der in den Gesetzen für besondere Fälle bestimmten Gelostrafe verurtheilt werden.

X. Es foll ben Unterthanen beider contrabirenden Theile freier Berfehr mit den Staaten erlaubt fenn, mit benen ein ober der andere dies fer Theile fich jest im Rriege befindet oder funftig befinden mag, unter ber Bedingung, bag fie dem Reinde feine Munition guführen; und mit Ausnahme ber eben zu Baffer oder zu Lanbe blofirten oder belagerten Plage. Bu jeber andern Zeit aber, und mit Ausnahme der Rriegs. Munition, follen bie gedachten Unterthanen in biefelben Blate alle andere Arten von Baaren. fo mie Vaffagiere, ohne alles Sinderniß brin-In Betref ber Untersuchung der Rauffars thenschiffe sollen die Rriegeschiffe und die Caper fich fo glimpflich benehmen, als nur immer bie Rriegeumftande gegen die freundschaftlichften. neutral gebliebenen, Machte erlauben merben. mit mbglichfter Beobachtung ber allgemein aners fannten Grundfage und Borfcbriften bes Bbls ferrechts.

XI. Alle Kanonen, Morfer, Feuergewehe te, Piftolen, Bomben, Granaten, Rugeln, Gewehre, Feuersteine, Lunten, Pnlver, Sals peter, 2

: 1

1

...

ĸ.

į,

7

1

7

15

P ...

peter, Schwefel, Cuirasse, Piten, Degen's Wehrgehange, Patrontaschen, Sattel und Zdu's me, die über die Quantitat sind; die zum Gesbrauche des Schifs, oder für jeden einzelnem Menschen auf dem Schiffe und die Passagiere nothig sehn kann, sollen als Arieges Provision oder Munition angeseheu, und wenn dergleichen gefunden wird, nach den Gesetzen als Contersbaude oder verbotene Effekten confiseirt werden; doch sollen weder die Schiffe noch die Passagiere, noch die andern Waaren, die sich zugleich vorssinden, zurüfgehalten, oder an der Kortsetzung ihrer Reise gehindert werden.

XII. Sollte, welches Gott verhute, ber Kriede amischen den beiden contrabirenden Dachs ten gebrochen werden: fo follen Versonen, Schif. fe und Baaren weder gurufgebalten noch confisciret werden; fondern es foll ihnen wenige ftens ber Termin eines Jahres zugeftanden wers ben , um iber ihre Effetten ju bifponiren, ober fie megaubringen und fich megaubegeben , wobin es ihnen aut buntt; welches fich jugleich von allen benen verffeht, Die fich im gand = und Seedienfte befiuden; auch foll es ihnen erlaubt fenn, im voraus ober and bei ihrer Abreife. bie Effetten, über die fie nicht difponirt haben mbgen, fo wie bie Schulden', die fie gu forbern haben burften, jedem, ber ihnen bazu bienlich fcheint, gerichtlich anweifen zu laffen, um baruber nach ihrem Gutbinken und zu ihrem Bors theil ju bisponiren; welche Schulden die Schulde DOA ner

per fo zu bezahlen verpflichtet fenn follen . ale wenn tein Bruch flatt gefunden hatte.

XIII. Im Falle eines Schifbruchs an eisem Orte, der einem von beiden hoher courtrassirenden Abeile zugehort, soll nicht nur den Utragliftlichen aller mögliche Beistand geleistet und ihnen teine Gewaltrhätigkeit zugefügt werden; sondern es sollen Ihnen auch die Waaren, die sie and dem Schiffe ind Meer geworfen haben moch nuter irgend einem Borwande beschädiget werden; im Gegentheile sollen ihnen gedachte Effecten und Waaren erhalten, und gegen eine angemessen Belohnung für die, die zur Rettung ihrer Personen, Schiffe und Effecten beigetragen haben, zurütgegeben werden.

XIV. Es soll den brittischen Rausseuten er-Taubt fenn, Saufer in allen Staaten und Stadten bes ruffischen Reichs zu bauen, zu taufen und gu miethen; jedoch mit Ausnahme ber Saufer in den Stadten des Reichs, die besondere Burgerrechte und Privilegien Diefer Erlaubniß entgegen haben; dabei wird es namentlich bes mertr, daß in St. Petersburg, Moscau, Arche angel, Riga und Reval, fo wie in ben Safen Des fcmargen Meers, Die Saufer, welche Die Brittifchen Raufleute faufen ober bauen laffen werden, von aller Ginquartirung frei febn fols Ien, fo lange fie ihnen gehoren, oder fie barinn wohnen werden; Die Saufer aber, Die fie mien then oder vermiethen werben, follen allen Stadte lasten

laften unterworfen fenn, worüber die Miether und Gigenthamer fich ju verftandigen haben. In allen andern ruffischen Stadten follen die Baufer, die fie taufen ober bauen laffen, fo wie die, die fie miethen ober vermiethen were ben, nicht von Ginquartirung frei fenn. Chen fo ift es ben ruffischen Raufeuten erlaubt. in Großbritannien und in Irland Saufer ju bauen, au faufen, an verfaufen und gu miethen, und barüber auf diefelbe Art gu disponiren, wie die begunftigften Nationen. Sie follen bie freie Musibung bes griechischen Gottesbienftes in ibs ren Saufern; ober in ben bagu bestimmten Drs ten haben, fo wie die brittifchen Raufleute bie freie Ausübung der protestantischen Religion bas Die Unterthanen beider Dachte . ben follen. Die fich in Rugland, oder in Grosbritannien niebergelaffen haben, follen über ihre Guter Die fponiren, und fie jedem, bem fie wollen, nach Dem Gebrauche und ben Gefeten ihres eigenen Landes, vermachen tonnen.

XV. Es sollen allen britischen Unterthanen Passe bewilligt werden, wenn sie Rußland vers lassen wollen, nachdem sie, der Gewohnheit ges maß, ihren Namen und Aufenthalt in den Zeistungen angezeigt haben, ohne verbnnden zu seyn, Caution zu stellen; und wenn unterdessen keine gerechte Ursache sich zeigt, sie zurüfzuhalsten, so soll man sie reisen lassen, nachdem sie sich mit den udthigen Passen versehen haben, Seben so soll es mit den russischen Unterthanen, welche die Staaten Großbritanniens verlassen

D b 5

wollen, nach den Gewohnheiten des Landes ge-

XVI. Die brittischen Kausseute, die sich in Rufland Bedienten miethen oder halten wollen, sollen sich in dieser Rufsicht nach den Gesetzen des Reichs richten; so wie die ruffischen Raufsteute in Groebritannien basselbe zu thun verswslichtet senn sollem

XVIL In allen Prozessen und andern Uns gelegenheiten follen die britischen Rauflente nur pon bem Commera Collegio ober bem tunftig Bur Gerechtigfeitepflege in Sandelefachen an errichtenden Collegio abhangig fenn. Sollte ins Deffeu der Fall eintreten, daß die brittischen Raufleute in einigen von gedachtem Commerze Collegio entfernten Stadten Prozeffe batten . fo follen sowohl fie, ale ihre Parthenen, ihre Rlas gen bei dem Magiftrate gedachter Stadte aus bringen. Die ruffifchen Raufleute, Die fich in ben großbritannischen Staaten befinden, follen wechselseitig eben den Schuz und die Gerechtigs feit, nach ben Gefenen Diefes Reiche, erhalten. den bie andern fremden Raufleute daselbft genieffen . und ale die Unterthanen ber begunftige ften Macht behandelt merden.

XVIII. Die ruffischen Rauflente, die fich in Grodbritannien, und die britischen Rauflenste, die fich in Rufland befinden, sollen nicht zur Borzeigung ihrer Bücher oder Papiere verspflichtet senn, ausgenommen vor Gerichte; noch weniger sollen ihnen gedachte Bucher oder Paspiere

piere genommen oder gurufbehalten werben. Wenn indeffen irgend ein britischer Raufmann banquerott machte: fo foll feine Sache in St. Perereburg por das Commera : Collegium. oder Das funftig gur Gerechtigfeitepflege in Sandeles fachen zu errichtende Collegium, und in den ents fernten Stadten vor den Stadt. Magistrat ges horen, und barinn nach ben barüber bestehenden oder noch zu gebenden Gefeten verfahren mers Wenn indeffen brittische Raufleute, ohne banquerott machen zu wollen, ihre Schulden an die faiferlichen Caffen ober an Privatleute nicht bezahlten: fo foll es erlaubt fenn, auf eis nen Theil ihrer Effetten, der ihren Schulden gleich fommt, Arreft gu legen, und im Falle Die Effetten nicht hinreichten, fie felbft ju arres tiren und im Berhaft zu halten, bis der fomohl in hinficht der Menge ale des Werthe der Ros berungen groffere Theil ber Creditoren in ihre Freilaffung willigt; die in Beschlag genomment Effetten aber follen in den Sanden derer bleis ben, die von dem vorbeschriebenen groffern Theile ber Glaubiger bazu ernannt und gehorig bevollmachtigt find; welche Substituten vers pflichtet senn sollen, die Effekten bald möglichft au ichagen, und eine gerechte und billige Bers theilung an alle Creditoren im Berhaltniffe gu ihren respektiven Koderungen zu machen. Das namliche Berfahren foll in gleichem Kalle in Rufficht der ruffifchen Raufleute in den Staaten Grosbritanniens fatt finden.

XIX. Im Falle Beschwerden und Prozesse vorfallen, sollen dem Personen von undescholstenem Namen unter den ausländischen Kausteusten, nach Besinden der Umstände, von dem Commerz: Collegium, oder, wo keines ist, von dem Magistrate ernannt werden, um die Bilscher und Papiere der streitigen Partheyen zu unstersuchen; und der Bericht, den diese Personen an das Handels: Collegium oder an den Magisstrat über den Inhalt der Bücher und Papiere erstatten, soll für einen hinreichenden Beweis gelten.

XX. Die Bollamter follen Sorge tragen. Die Bedienten ober Commis ber ruffischen Raufs leute, wenn fie die Raufe einregistriren laffen zu examiniren, ob fie dazu Auftrage und Bolls machten von ihren Berren baben; wenn fie fols de nicht haben, foll ihnen nicht geglaubt werben. Eben fo foll mit ben Bedienten ber brittis fchen Raufleute verfahren werden; und wenn die gebachten Bedienten, die Auftrage ober Bolls machten bon ibren herren haben, die Baaren für Rechnung ihrer Berren einregistriren laffen . follen lextere bafur fo verantwortlich fenn, als wenn fie Diefe felbit batten regiftriren laffen. Much follen die ruffischen Diener, die in ben Raufladen gebraucht werden, ebenfalls von ben bazu beftellten Tribunalen in den Stadten, mo fie fich befinden, eingeschrieben werden, und ihre Herren follen fur fie in ben in ihrem Ras men vollzogenen Sanbelegeschaften und Raufen verantwortlich fenn. XXL 3m

í

XXI. Im Kalle ruffische Raufleute, Die Brittifchen Raufleuten auf Bechfel : Briefe Belb. schuldig find, ober die Contratte zu Baarenlies ferungen gemacht haben, an dem in den Beche feln ober Contracten foftgefezten Orte ober Termin, ihre Wechselbriefe nicht bezahlen, ober ibe re Wnare nicht ausliefern: fo foll bas Commergs Collegium, auf darüber angebrachte Rlagen und vorgelegte Beweise, fie dreimal citiren, und wenn fie in dem zu ihrer perfonlichen Erfcheis nung ihnen bewilligten binlanglichen Beitraum: nicht erstheinen, sie verurtheilen, und auf Roften bes Rlagers, ben Gouverneurs und Tris bunalen bes Gouvernemente burch einen Exprefa: fen auftragen, die Senteng zu vollziehen, und fo bie Schuldner nothigen, ihre Berpflichtungen: gu erfullen. Und wenn die Foderungen nichtig: ober ungerecht befunden werden: fo follen bie brittischen Raufleute verpflichtet fenn, ben burch: Beitverluft ober Reisetoften verursachten Schabenau erfeben.

XXII. Das Brad foll richtig geschatt, und bie Braders follen fur die Gute ber Maaren verantwortlich seyn, und fur das betrügerische Einpaden, nach hinreichenden Beweisen gegen sie, Schadenersa zahlen.

XXIII. Es foll ein Reglement zur Berhastung ber Migbrauche gemacht werben, die beim Ginpaden ber Saute, des Sanfe und Leinens. begangen werden tonnen, und wenn irgend ein Streit zwischen bem Raufer und Bertaufer über das

Gewicht ober die Tara einiger Baaren entsteht, foll bas Bollamt fie nach Billigkeit entscheiben.

XXIV. In allem, was Auflagen und Abs gaben für die Ein : und Ausfuhr der Waaren im Allgemeinen betrift: follen die Unterthanen ber beiden hohen contrabirenden Mächte als die begünftigste Nation behandelt werden.

XXV. Die Unterthanen ber beiden contras birenden Machte follen in den resp. Staaten mit ihrem Consul als Factoren sich versammeln, und unter sich sur das gemeinschaftliche Inters esse der Factoren die ihnen beliebigen Anordnungen machen, insofern sie nicht den Gesetzen, Statuten oder Reglements des Landes oder Orts, wo sie sich niedergelassen haben, entges gen sind.

XXVI. Der Friede, die Freundschaft und bas gute Verständniß sollen zwischen den hohen evntrahirenden Mächten immer dauern, und da es gewöhnlich ist, bei Handelstractaten eine gezwisse Zeit zu bestimmen: so haben die obgedachsten contrahirenden Mächte beschlossen, daß diezser von dem Termin des Ablauss dessenigen der zwischen ihnen am 23sten März 1793 geschlossen worden, an gerechnet, acht Tage dauern, und nach der Ratissication wirksam senn soll; nach Berlauf dieses Termins konnen sie dahin überzeinkommen, ihn zu verändern oder zu verslängern.

XXVII. Gegenwärtiger Schiffarthe = und Handels = Tractat foll von Gr. kaiferlichen Masieftät

jeftat von ganz Rugland und Er, brittischen. Majestat genehmiget und ratificirt, und die Ratificationen sollen in gehöriger Form innersbalb drep Monate, vom Tage der Unterzeichen nung an gerechnet, oder wo möglich noch eher, ausgewechselt werden.

Bur Befraftigung biefes haben die respectie ven Bevollmächtigten zwei vollig gleichlautende Abschriften davon machen laffen, fie eigenband big unterschrieben, und mit ihren Baapen: Siegeln versehen.

Geschehen zu St. Petereburg, den TE

Mlexander Graf von Besborobio. Fürst Alexander von Kouratin. Peter von Soimonow. Charles Whitworth.

## Erflärung.

Da wir Unterzeichneten auf der einen Seite mit Bollmachten von Gr. Majestät dem Konige von Grosbritannien, und auf der andern von Gr. Majestät dem Kaiser aller Reussen versehrt sind, so haben wir, fraft dieser Bollmachten, zu St. Petersburg am 10 Februar 1797 einen Schiffarths und Handels Tractat unterschries ben, worinn es im oten Artisel heißt: "Die "Unterthanen der hohen contrahirenden Theile "sollen für die Eins und Ausstuhr ihrer Baaren "nicht mehr bezahlen, als andre Nationen sure.

cibre Baaren entrichten u. f. w." erflaren durch-Gegenwartiges, fraft ber nehmlichen Bollmachten, bag bei den Borten anbre Nationen en nur allein europaische Nationen zu verstehen find.

Die gegenwartige Erklarung foll angesehen werden, als ob sie einen Theil des obigen am, In gebruar dieses Jahres unterzeichneten Schifs farthes und Handelss Tractate ausmacht, der heute ratisteirt worden ift.

Diefes zu Urfund haben wir, die respectis ven Bevollmächtigten, zwei vollig gleichlautende Abschriften davon machen lassen, sie eigenhans dig nuterzeichnet, und mit unsern Waapeus Siegeln versehn.

Geschehen zu Moscau ben 30 Upril } 1797.

Alexander Graf von Besborodio. Fürst Alexander von Rourakin. Charles Whitworth.

6,

Erlauternder Artikel zu dem euglisch ameris. Kanischen Tractate, abgeschlossen von den zur Bollziehung desselben ernannten Bevolls

mächtigten. Um 4ten May 1796.

Da burch den dritten Artifel des zu London, am 19ten Rovember 1794 zwischen Gr. brittischen

tischen Majestat und ben vereinigten Staaten geichloffenen Freundschafte. Sandele: und Schifs farthe : Tractate festgelegt worden ift: bag es Gr. Majeftat Unterthauen und den Burgern ber vereinigten Staaten, fo wie ben Indianern, die an beiden Seiten der durch den Friedens-Tractat für die vereinigten Staaten bestimmten Granzlinie mohnen, zu allen Zeiten erlaubt fenn foll. au Lande oder auf den innlandischen Rluffen in Die gegenseitigen Gebiete und Landereien der beis ben contrabirenden Theile auf dem festen Lande pon America ( die Company Ban allein ausges. nommen) ju reisen, und von ba fich juruf zu begeben, und alle Seen, Aluffe und Gemaffer berselben zu befahren, und, nach den im ersten Artitel festgesexten Berfugungen und Ginichrans Tungen, frei mit einander Sandel und Bertebr au treiben; - und ba burch ben achten Urtifel bes zu Grenville am 3ten August 1795 geschloß: nen Tractate amischen ben vereinigten Staaten und den Nationen oder Stammen der Indianer. namentlich ber Mnandotte, Delaware, Shamas nees, Ohwars, Chippemas, Vattanatamics, Midmies und Dtias festgefest worden ift, baf niemand erlaubt fenn foll, in irgend einigen Rleden oder Jagblanderenen gebachter indianis ider Stamme ale Sandelemann zu wohnen, der nicht mit der dazu nothigen Erlaubniß unter Muthoritat ber vereinigten Staaten verfeben ift. melde lettere Stipulation ben 3meifel erregt bat, bag beren Operation ber gehörigen Bolls giehung bes gedachten Artifels des Freundschaftes Mritt. Munal 19ter B.

Bandels : und Schiffarthe : Tractate hinderlich fenn mbchte; und es ber aufrichtige Bunich Gra brittifchen Majeftat und ber vereinigren Staas ten ift, bag biefer Punct fo erlautert merbe. baff jeber 3meifel aus bem Wege geraumt umb gegenseitige Bufriedenheit und Freundschaft bes forbert werbe; und zu biefem 3mede Ge. brittis iche Majeftat ju ihrem Commiffar Dbineas Bond, Esq., Gr. Majeftat General : Conful fur die mittleren und fublichen Staaten von America. ip wie auch Gr. Majestat Charge d'Affaires für bie vereinigten Staaten : ber Dras fibent ber vereinigten Staaten aber zu ihrene Commiffar Timothy Dictering Esq., Staatse Secretair ber vereinigten Staaten, benen er. ben Gesegen ber vereinigten Staaten gemaß, diefe Regociation übertragen bat. ernannt haben :

So baben die gebachte Commiffare, nachs bem fie fich einander ihre Bollmachten mitges theilt haben, Rraft berfelben, und bem Geifte des lextern Artifels des gedachten Freundschafts-Sandels . und Schiffarthe : Tractate gemaß, fich mit diesem erlauternden Artifel beschäftigt. und fegen hierdurch bestimmt fest und ertlaren: baß feine Stipulationen in irgend einem Tras ctate der funftig von einer von beiden contrabis renden Parthenen mit einem andern Staate. oder einer andern Nation, der mit irgend einem indianischen Stamme geschloffen wird, fo vers standen werden tonne, bag er den Rechten und bem frebem Bertebr und Sandel Gintrag thun. die durch vorgedachten dritten Artifel bes Traftats.

tats, den Unterthanen Sr. Majestät und den Unterthanen der vereinigten Staaten, so wie der an beiden Seiten der vorgedachten Gränzlinie wohnenden Indianern zugesichert sind; sondern daß alle vorbesagte Personen volle Freyheit bes halten sollen, zu Lande und auf den iunländisschen Flüssen, in die gegenseitigen Gediete und Länderepen der contrahirenden Parthepen auf beiden Seiten der gedachten Gränzlinie zu reissen, und von da zurüfzureisen und nach den Stispulationen des gedachten dritten Artikels des Freundschafts Pandels und Schiffarther Trakstats, Freien Handel und Berkehr mit einauder zu treiben.

Dieser erläuternde Artikel soll, nachdem er von Gr. Majestät und dem Prasidenten der verseinigten Staaten, auf und mit Zurathziehung und Bestimmung des Senats ratissiert senn wird, dem gedachten Freundschafts . handels = und Schiffarths = Tractate als ein Theil desselben beigefügt, und als bindend für Se. Masjestät und die vereinigten Staaten angesehen

werben.

Bur Befraftigung beffen haben wir, gebachste Commiffare Gr. Majestat des Konigs von Groebritannien und der vereinigten Staaten von America, diesen erlauternden Artikel unterszeichnet und unsere Siegel beigebrukt.

So geschehen zu Philadelphia ben 4ten

May 1796.

P. Bond. (L. S.) T. Pictering, (L. S.)

## Beschluß

Diemit endige ich diese Annalen des brittischen Reichs, die neun Jahre, also den Zeitraum von beinahe einer Decade einnehmen! Aber welch einen Zeitraum! Selbst für die Engsländer war keiner merkwürdiger in ihrer ganzzen Seschichte. Als ich im Jahr 1788 dieses Werk ansieng, war England mehr als je blüshend. Der Handel, die Schiffarth, und die Reichthümer der Nation hatten über alle Vershältnisse zugenommen; im Jnnern des Reichs, waren die Britten ruhig, im Auslande gesehrt und von allen Sees Staaten gesurchtet. Wie glänzend war damals Grosbritanniens Lage in Hinsicht auf Freunde und Feinde!

Man werfe einen Blik auf die Staaten Eus ropens in jener Zeit.

England hatte burch feine Bundsgenof fen, die Preuffen, Holland für fich gewons nen, ja es gleichsam erobert, ohne babei ein Rriegeschif ine Meer geschift zu haben; Frankreich, burch bie bochfte Berruttung feiner Kinangen und die dort furchtbar que nehmende Volksgahrung, war dem Unters gang nabe; Spanien so wie immer unmache tia, und Portugal fortbauernb von ben Britten beherricht. In Mordamerica hats ten sie einen ungeheuren Sandel, ohne bie alten Staatslaften, eine erweiterte Schifs farth und Bandel im ftillen Ocean und in ben sublichen Meeren von America. Mit Desterreich und Rugland, mit Schweden und Dannemark, mit ber Pforte und mit ben italienischen, so wie mit ben barbaris ichen Staaten, maren bie Englander in ben freundschaftlichften Berhaltniffen; allenthals

ben wurde, von groffen und tleinen Fürsten. ihre Macht gefürchtet, ihr Gold gewürdiat. und ihr Sandel begünstigt. Im Orient alanzende Siege und Beute, tonigliche Seif. fel, ungeheure Erweiterung ihrer Befiguns gen : auf allen Meeren ihre Berrschaft befestigt, burch Entbedungereisen verherrs licht, und in allen Safen ber Erbe ibre Banbelsmacht ju einem groffen Zwet wirs tenb. Gelbst bei einer die Granklinien ber Conftitution oft fibertretenben Regierung war bennoch in jenem Zeitpunkt in England, und nur hier allein, noch die grofte burgers liche Freiheit zu finden, die vielleicht mit einer hoben Cultur nur verträglich ift. -So war ber Zuftand Englands im Anfana bes Jahrs 1788.

Mie verschieben aber war dies Bilb am Schluß dieses Werks, Ende des Jahres 1796. Ein gefallener Handel; ein unglüklicher Krieg; groffe, aber unzureichende Sies

Siege gur Gee, und ungewiffe, entfernte Eroberungen: jahllose Nieberlagen zu Lans be: Auforferung ber National. Chre: Hag uller Wolker; Michtachtung ber Sofe: Spott ber Feinde; Indisciplin und Meuterei bei Landsoldaten und Matrosen; ein spftematis icher Despotismus; ein abscheuliches fittene verheerendes Spionen : Suftem ; Burgers krieg; die gewiffe Aussicht eines Mationals Banquerots, bei einer alle Berbaltniffe überfteigenden Schulbmaffe; ein febr veranderter National = Character, und eine bis auf wenig Spuren vertilgte Freiheit. -Wenn etwas noch dies schrekliche Bild vers ftarten tann, fo ift es ber Stumpffinn ber Euglander bei dem Anblik dieser, nicht fins kenden, sondern fturzenden Freiheit, und ibre Bereitwilligkeit, ihre Sande den Fes feln bargureichen, und dabei bie eifrigsten Sachwalter ihrer Freiheit zu verspotten, je zu verläftern.

€ e 4

nal-Prozesse und Kerker-Straffen. — Diese noch vor kurzem in England ohne eine Revolution für unmöglich gehaltene Dinge gesschehen jezt, wie es heist, zum Wohl des Reichs.

Alles bies ift in ben 19 Banben bies fes Werks auf die mannigfaltigfte Weife dargestellt und erprobt worden, welches ber 20ste, als ber Register Band, naber nachs meisen wirb. Ware bas Werk von andern Sanden, und ich wollte es als unver-Tarvter Recenfent beurtheilen, fo murbe ich fagen, - berechtigt burch bie unrichtis gen Urtheile, die ich allenthalben bore und Tefe, die bon berühmten Mannern gefällt, bon bewährten Schriftstellern commentirt. von dem Trof ber Scribler fauftgerecht nach. geschrieben werden, und die bei vielen Runks richtern für Axiome gelten — baf bis jest nur biefes Wert, und dur biefes allein, ben Deutschen vollständige Begriffe von der brits tischen

Lande er auch kam; eben bies wegen seiner Breibeit einft fo beneibete von Philosophen und Dichtern der berühmtesten Mationen weltgepriesene England ift jezt einem Staats. Sefangniffe ahnlich, an beffen Thoren fich brutale und furchtbare Inquifitoren befinden. Es toftet Mube, Demuthigungen und Gelb. fomobl um berein als um herauszukommen: und oft ift auch alles biefes vergeblich : ber Rerter bleibt zu. Die Preffreiheit, bie bie Englander einft ihr Palladium nannten. ift bis auf wenig Spuren verschwunden: und auch biefe wurden ganglich vertilgt wore den fenn, wenn nicht felbst die armfeligen Refte jenes hochgepriefenen Palladiums für bie Staats : Ginkunfte fo eintraglich maren. . Dem freimuthigen Manne, ber in Reben und Aeufferungen über bie mannigfaltigen Bwangs : Maadregeln und ben politischen Unfug fich ausläßt, erwarten jest Landese Berweisung, Gefangniffe, Retten, Crimie Če 5 nals ;\*·.

gung zu geben vermögen — nur allein bie Lefer bie fer brittischen Jahrbucher von ber Geschichte ber hier bezeichneten Spoche riche tig urtheilen können.

Die Fortfegung gegenwartiger Unna-Ten mußte von bem vorermahnten elenden Bustande; noch mehr traurige Belege enthale ten, wenn man sich auf mehrere Banbe noch einlaffen wollte. Bu biefer anhaltenben Aufftellung aber, finde ich, ber ehemalige groffe Lobredner biefer Nation, mich nicht berufe fen. Schon war feit einigen Jahren die Aufzeichnung biefer Veranderungen, diefer Reigenden Immoralität unter ben bobern Bolksklaffen, diefer unerwarteten Nationals Ausartungen, für mich ein fehr wibriges Beschäft; baber beffen jegige Endschaft, obe gleich mitten in einer bochft intereffanten Epoche, beren Schilderung ich jest gerne einem anbern Unnalisten überlaffe.

7

sischen Geschichte in ber lezten Decade zu ger ben vermag; da eine zehnsährige unablässige Sammlung und Bearbeitung zahlreicher Matterialien, keine unbedeutende Resultate liefern mußten; ich wurde sagen, daß in Ersmangelung irgend eines andern Werks.) — und da weder Zeitungen noch Journale, durch das Unzusammenhängende, Fragmenstarische, Fassungswidrige, Widersprechende, und nur zu oft durch Censur-Zwang Antihistorische der Behandlung, Befriedisgung

Delsham und andre sind in ihrer Geschiche te noch sehr zuruf, schreiben unter beme Prefzwang, und geben überdies durch ihre uneingeschränkte spstematische Behandlung der Gegenstände, keine hinreichenden Begriffe von den manuigfaltigen Begebenheis ten. Bon den faustgerechten Compilation nen der sogenannten Grubstreet- Writers, der untersten Classe der Scribenten in Lons don, kann hier nicht die Rede seyn.

teine vorsäzliche Verwandlung des Suten und When durch falsche Züge, kurz keine Entstellung der Gegenskände ist ihm erlaubt, wenn anders sein Gemählbe distorisch seyn soll. — Nach diesen Grundsschlen wünsche ich jenes Werk beurtheilt zu sehen, das groffentheils sehr richtig die Dinge zeigt, wie sie damahls waren, und das daher jezt, bei einer so sehr versänderten Gestalt, sowohl von England als von Italien, zur Vergleichung vielleicht nicht ohne Nußen, gewist nicht ohne Inteszesse gelesen werden dürste.

Da diese Schlußrede nicht zum Jahr 1796, als der historischen Gränze gegens wärtiger brittischer Annalen, sondern zum Jahr 1799 gehört, wo der Versasser dies Werk vollendet hat, so sen es mir erlaubt, in Vetref eines wichtigen Gegenstandes, hier iber jene Spoche hinauszugehn, und mich unsern Tagen zu nähern, um ein Urtheil:

nieberzuschreiben, bas bie Geschichtforscher ber kommenben Seneration wurdigen wers ben.

Man tann tuhn behaupten, baff in teis ner Welt-Periode die Leidenschaften fo vies fer Menichen in Bewegung gefest wurden, als in der jegigen. Diese Leidenschaften, bas bobe Intereffe ber Segenftanbe, und bie Menge groffer Begebenheiten in einem' fehr turgen Zeitraum, wirten felbft auf bie Kaltblutigften Danner, auf die beften Dens ter, ja auf erhabene Beifter, bie entweber burch ben Schein geblendet, ober burch ben rafchen Sang und gewaltigen Drang der Ers eignisse an Untersuchungen gehindert, von Dem Strom ber herrschenden Zeit = Mennuns gen mit fortgeriffen werben, fo baf fie oft Menschen und Dinge in einem unrichtigen Sefichtepunkt betrachten. Bu folden vorgefaßten, ohne Prufung angenommenen Mennnngen gehort bas giemlich allgemeine Urtheil

theil über ben Minister Pitt, ben seine Alns hanger in Großbritannien und im Auslande als einen sehr ausserordentlichen Mann, und seine Berehrer als einen Sterblichen der ersten Grösse schilden; während seine Feinde in England alle Serechtigkeit gegen ihn aus den Augen sehen, ihn zu einem sehn gewöhne lichen, mit höchst mittelmäßigen Fähigkeisten begabten, Menschen machen, und die sennzössischen Republicaner ihn als ein nach Blut und Verheerung dürstendes Ungehener bezeichnen.

Gewiß ist der Minister Pitt kein ble fer Mensch im gemeinen Sinn des Worts, pbwohl seine Tugenden, die im Ansang seis nes Ministeriums so glanzend, so unzweis deutig waren, langst verschwunden sind; pur der wuthende Partheigeist, der seine Gegner in England beseelt, kann seine nicht gemeinen Talente leugnen. Se ist jedoch merkwürdig, daß seine Feinde im Auslande,

felbst die Frangosen, mit diefer Berabwurs Digung der Kabigkeiten nicht einstimmen, To reichlich fie ihm auch bie groften Bosheis ten, bie abscheulichsten Absichten andichten, und ihm alle Schandthaten gutrauen. Pars theilose Geschichtforscher werden bei weitem bie meiften biefer Beschulbigungen unges reimt, ja abgeschmakt, so wie überhaupt nichts Schwarzes in feinem Character fins Eine andre Frage aber ift: ob biefer Staats Minister wirklich zu ben aufferors bentlichen Geistern gehört, die, wenn gleich nicht durch ihr Berg, boch burch Verstandes Frafte und ben Umfang ihres Benies bie Menschheit verherrlichen? Die beste Unte wort bierauf murbe eine concentrirte Ges fcichte feiner Abministration, ber bewährs testen personlichen, sowohl offentlichen ale Privat . handlungen, und feines parlamen. tarischen Benehmens fenn. Es ift zu vers wundern, daß keiner von feinen abgefagten F f \* Britt. Annal. 19ter 28. Teine

Feinden in England (3. B. Horne Toocke) einen Versuch dieser Art gemacht hat, der durch die zusammengestellte Masse von polistischen Thorheiten und Widersprüchen, so wie von seltsamen Privat-Transactionen, alle Zweisel gehoben hatte.

Der Besig ber bazu erforberlichen Mas terialien, lub mich zu ber Unternehmung ein: dabei hatten die Meuheit berfelben, bie Damit verbundeue Dubfamkeit, und die ges wiß nur von febr wenigen erwarteten, burch bie Zusammenstellum bochft auffallenden. Refultate, fur mich befondere Reize; fo baf ich bereits vor drei Sahren einen Unfang mit Diefer Arbeit machte, die jedoch nachher, bei näherer Ermagung ihrer Undankbarkeit, liegen geblieben ift; benn nur wenig Mens ichen haben bafur einen Sinn, wie man obe ne alle Privat Absichten, ohne das mindes Re Intereffe, blos jur Erlauterung biftoris fcher Wahrheiten, fich fuhn Feindschaften, Bers

Berlaumbungen und Berfolgungen, ausse-Der Gifer für Wahrheit, ber gen konne. Muth, bie Berlengnung ber Rube bei weits greifenben, ja gefährlichen Erbrterungen, finden teine Belohnung; am wenigften burch ben Beifall ber berühmtesten Schriftsteller ber Nation, die vielmehr gewohnlich die erften find, fich an die Parthei bes Stars tern anzuschlieffen, und den tubnen Berfase fer wegen feiner Unbefonnenheit zu tadeln. Ich kann mir indeff einige Bemerkungen bier nicht versagen; sie geben wenigstens eis nen neuen Gefichtspunkt fur ben an, ber es für wurdig halten mochte, ben Gegenftand in ber Stille fur fich ju untersuchen.

Wie tief steht der jesige Minister Pitt unter seinem groffen Bater, der das Bestes dungs. System verachtete, und blos durch seine erhabenen Talente, das königliche Cons seil, das Parlament und die Nation bes herrschte; der in seiner Jugend ein seuriger Patriot war, es auch — welches wohl zu merken ist — als Staats Minister blieb, sein Baterland durch eine weise Administrastion verherrlichte, sein ganzes Leben durch sich als einen unwandelbaren Freund der Bolksfreiheit zeigte, keine Reichthumer sammelte, und endlich als Greis mitten unter den lautersten patriotischen Handlungen das hin starb. Die Glorie Großbritanniens war sein erhabener Ehrgeiz.

Richt so bachte Pitt ber Sohn. Sein Shrgeiz war Schaz Minister zu bleiben. Was that er in dieser Eigenschaft? Er that viel, aber nicht mit geringen Hulfdemitteln, das Eriterion eines grossen Senies, sondern mit den gewaltigsten Anstrengungen von Kräften, die seit dem Untergange des römischen Reichs je einem Minister zu Sebote standen. — Man betrachte alles in dem rechten Lichte, so wie es uns die Tagesgeschichte darbietet, und richte ohne Vorurtheile, wenn — man kann.

Die reichste aller Nationen wird burch Die Rasereien ber frangbfischen Republicaner. und die Runfte ihrer Regierer fo fanatifirt. baf fie fur ihr Gigenthum gittert. Britte opfert, nach bem Spruchwort, zweien Sottheiten: Liberty und Property. Die Freiheit nimmt bier aus Anstandigkeit ben oberften Plag ein, ber aber in ber Wirklich feit dem Gigenthum gebührt, wie auch jest die Erfahrung unwiderfprechlich bewiesen hat. --Die Bewahrung bes legtern entscheibet bei ben Englandern alles. Durch die Greuel von auffen geschrekt, von einer Revolution burch bie Gleichheite-Manner im Innern bebroht, Plunderungen, Mord und Anarchie im Pros frect, war es wohl nicht zu verwundern. baß fich die Maffe der Reichen und Wohlhas benden — und wo ift ihre Bahl fo groß wie in England? - vereinigt mit ben Freunden ber Ordnung, ber Rube, ber Sittlichkeit, der Religion, und mit dem Heere der Be amten

amten bes Reichs, an die Regierung anschlossen, und jede Mgasregel billigten, die auf die Erhaltung der Ruhe und ihres Eigensthums abzwekte. Durchbrungen von der Gesfahr, das ihnen so werthe Eigenthum zu verslieren, traten Tausende von Segner der Resgierung jezt auf ihre Seite. Abneigungen verschwanden, Freundschaften wurden ausges lößt, Grundsäße vergessen, Gesinnungen, selbst Charactere verändert.

Run benke man weiter: Rene unmässige Taxen; über alle Verhältnisse gehäustet, zum Theil schändliche Auslagen; Sinschränzkung der Freiheit jeder Art; Entsagung kostsater Privilegien; selbst Vernichtung heilis ger Volksrechte, beren geringste Antastung noch vor dreisig Jahren die ganze Nation in Bewegung gebracht haben würde. Alles dies hat man in wenig Jahren gesehn. Das Volkschwieg bazu, und glaubte, zu Kettung seines Sigenthums, durch Aussprerungen ohne

Rahl ben Gefegen ber Nothwenbigkeit hulbis gen zu muffen. hiezu tam ein bei jeder Res prafentanten . Wahl gleichgestimmtes Parla . ment, wie noch nie ein brittischer Minister gehabt hatte, noch bei feinem besten Willen je haben konnte, weil die Saabfucht und bas Sittenverberbnif in England nie fo groß ge wesen waren. Dies Parlament zeigte eine uns begrangte Machgiebigkeit, und that blindlings alles, mas ber Minister Pitt wollte, ber, voll biefer Zuversicht, sich keinen Zwang mehr anthat, febr oft über bie gewöhnlichen, in England — wo die Formen fo viel gelten wichtigen Formalitäten weggieng, ja bie Ache tung gegen die geseigebende Gewalt nicht felten verlegte.

Wenn nun eine Nation zu ihrem herrs schenben Minister sagt: "Wir haben uners "instliche Reichthümer! Hier sind sie. Schals "te damit nach Deinem Sutbunken; nur rette "und! Noch grösser als unsre Schäße ist uns

"fer Grebit; er ift ber Deinige. Unfer Ban= "bel und beffen Ginfluß haben teine andre "Grangen als die Pole; gebrauche biefen mache "tigen Bebel, wir find Deine willigen Belfer. "Wir haben unberührte, noch unberechnete "Bulfequellen! Schone fie nicht bei biefem "groffen 3met. Wir haben Reprafentanten! "Diefe find Dir gang ergeben, fo fehr, baff "bie wichtigften Dinge taum mehr bifentirt "werben, und wir find es zufrieben; fie ftime "men in Allem nach Deinem Billen, und aes "ben Deinen Befehlen, von welcher Art fie ., auch fenn mogen, eine gefegliche Form. Wir "find im Genuff einer Freiheit, wie fie viels "leicht nie ein Bolt hatte; fie ift und beilig; "wir haben es feit hundert Sahren bewiesen: "aber auch biefe burch ein gunftiges Schiffal "uns verliebene, burch bas Blut unferer "Borfahren errungene, und als Erbtheil für "unsere Nachkommen pflichtmafig bestimmte, "Freiheit in allen ihren Zweigen, wollen wir .,mit

"mit unsern-schäzbaren, einzigen, und chas "racteristischen National, Vorrechten Dir "opfern, und und über diesen mannigfaltis "gen, unersezlichen Verlust bei dem Anblik "der Greuel in Frankreich zu trosten suchen."

Wenn eine Mation durch ihre Kandluns gen fo rebet - und wer kann biefe Thatfas chen leugnen? - und wenn zu jener Allgewalt eines Ministers, verbunden mit Bulfes mitteln, wie fie feit ber Exifteng ber burgere lichen Gesellschaft gewiß tein machthabender Menfc befag, noch groffer Chrgeig, und bei einem Umfturg ber Dinge, noch febr ernfte Rutfichten auf eigne perfonliche Gefahr toms men, so bort die Verwunderung auf, über das, was Mr. Pitt bis jezt gethan hat; und da auf ihm, es geschehe was da immer wolle, bas erhabene Lob nicht haftet, noch je haften tann, wenn man nicht aller Wahrheit Sohn fprechen will, groffe 3mede durch Pleine Mittel erreicht an haben, fo burf.

diesten kunftige Staatsrechner wahrscheinlich beweisen, daß bei solchen unermeßlichen Hilfse mitteln, bei biesem Schalten und Walten mit ben colossalischen Kraften einer machtigen energievollen Nation, noch viel zu wenig gesschehn ist, und daß man die Grosse dieser Mittel, die Geschwindigkeit sie sich zu verzschaffen, und die Leichtigkeit sich deren zu beseinen, nicht aus den Angen verlieren muß, am das Genie des Ministers Pitt zu wurs digen.

Seine Berehrer in England rühmen seine groffen Fähigkeiten in Finanz: Sachen, und bezeichnen ihn als den einzigen Mann im ganzen Reiche, ber ben so ausserft bedenklischen Zustand der brittischen Finanzen im Stande wäre zu verbessern, vorausgesezt, daß eine Verbesserung möglich ist. Der uns zer dem erborgten Namen Simpkin berühmte Dichter Ainstie löset dies Rathsel durch sols gende sehr wißige Verse:

In-

Indeed (says friend Simpkin) if there liveth a man

Of talents fufficient, our Minister can; Provided his powers of faving and mending.

Correspond with his pow'rs of destroying and spending\*).

London erschienenes Carricatur Bild zeigte mit groffer Wahrheit sehr finnlich, wodurch der Minister seine Allgewalt und die Anhänge lichkeit der Nation bewirkt hatte: durch das Schrecken. Er tritt auf in diesem Bilde mit einem entsezlichen Ungeheuer unter dem Arm, das aus seinem weit aufgerissenen hols

<sup>&</sup>quot;) Ja gewiß (fagt Freund Simpfin) wenn irs gend ein Mann lebt, der dazu hinreichende Talente hat, so ist es unser Minister; wenn nur seine Kraftmittel zu sparen und auszus bessern, seinen Kraften gleichkommen, zu vernichten und zu verthun.

lischen Rachen eine Menge mit Gabeln bes mafneter Tobtengerippe ausspent und seine Rrallen fürchterlich ausstreft. Diefer Cerbes zus batte ein Balsband mit ber Innichrift: La grande Nation. Die an den gegenüber ftebenben, vor Furcht zagenben, in bie Knie fintenden, John Bull gerichteten Worte bes Ministers waren: "Wenn ihr nicht eure "Einfunfte bergebt, fo laff ich ibn los!" ba bann ber burch bas Schrecken gelahmte John Bull, auf die Drobung nicht allein willig feis nen groffen mit ben gebn Procent Ginkunften angefüllten Beutel hinreicht, fonbern auch noch seinen Sparbeutel mit ben Früchten feis ner Industrie bem Minister mit ben Worten barbietet: "D! schonet meines Lebens, und .. nehmet alles was ich habe!" Eine beigefüge te Tabelle vollendet durch einen aufferordents lichen Bug bies hiftorische Bilb .), ift für

<sup>\*)</sup> Man findet in dem bekannten Journal Loudon und Paris 1799 No. 2. eine qute

für den Statistiker wichtig, und verherrlicht jugleich die Weisheit des hochgepriesenen brittischen Finanz, Ministers.

Der Englische Pachter John hat jährs lich 200 Pf. St. Einkunfte. Hievon zahlet er seinen Pacht mit 40 Pf. — Lohn an Knechte und Mägde 60 Pf. — Land Laxe 4 Pf. — Commutations Laxe 6 Pf. — Taxen auf Pferbe, Karren 2c. 2c. 6 Pf. — Kirchspiel Laxen 10 Pf. — Neue Laxe von 10 Procent von seinen Einkunften, wobei die 200 Pf. als Norm angenommen waren, 20 Pf. — zusammen 176 Pf. St., da denn zu seinem, seines Weibes und seiner Sg. 2

gute Abbildung biefer weit mehr ernsthaften, als lacherlichen Carricatur, die auf einmal mehr Wahrheiten aufstellt, als zwanzig Berrbilder bes übrigens fehr finnreichen, für das Ministerium arbeitenden, Gilry, zus sammen genommen.

Rinder Unterhalt nur vier und zwanzig Pf. St. übrig bleiben. — So weit meine Bemerkungen über den Staats, Minister Pitt, den zweiten dieses Namens.

Die Geschichtsfreunde haben nun ein . Recht nach den Quellen bei diesem in zwanzig Banden \*) aufgestellten historischen Werk zu fragen, um beffen Brauchbarteit für jest und fur funftig zu beftimmen. Der Annalift. ber bie Begebenheiten feiner Tage aufzeiche net, tann nicht fo wie ber fpatere Geschichts fdreiber, in Bibliotheten wuhlen, um neue und alte Bucher ober Manuscripte aufzufinben. Mein! er muß feine Quellen anderss wo auf mannigfaltige Art suchen, und sich feinen Pfad muhfam babnen. Es war allers dings fehr gewagt, ohne irgend einen brittis ichen Borganger, in einem von England entfernten Lande fich mit ber neuesten Gefdids

<sup>\*)</sup> Der Register : Band wird der 20ste seins

schichte biefes Reichs zu beschäftigen; auch kannte ich nicht alle mit einer folden Unters nehmung verbundenen Schwierigkeiten, als ich: bas Werk vor neun Sahren anfieng, und es bedurfte nichts Geringeres, als die übers aus groffe Aufmunterung bes Publikums, um mit Unverbroffenheit fortzufahren, und um die mit so viel Mahe und Roften vers Enhofte Arbeit nicht balb nach ben erften Bans ben zu endigen. Ich bescheibe mich indeß gers ne, daß diese Aufmunterung nicht den geringen Zalenten bes Berfaffers, fonbern feinem groffem Gegenstande juzuschreiben mar; benn damals war England immer noch ber interes fantefte aller europaifchen Staaten, bas Land ber Freiheit, von Menschen bewohnt, bie mehr wie unter irgend einem himmeleftrich Noch war original bachten und handelten. die Revolution in Frankreich nicht ausgebros chen, wodurch alle andre Begebenheiten ber Welt in Schatten gestellt murben, und die

alles historische Interesse gleichsam monopos liste. — Ich hatte dabei das angenehme Schiksal, in Betref der Literatür und Kunsts Geschichte, von zwei sehr berühmten, mit diesen Kächern vertrauten Gelehrten, Fors ster und Schenburg, unterstüzt zu werden, von denen bekanntlich der erste in den früs hern Jahrgängen, so wie der andere in den sechs lezten, die Literatur und Kunst Absschnitte bearbeitet haben. Diesen würdigen Männern hat sich der durch mehrere mühsas me litterarische Arbeiten rühmlich ausgezeichs nete D. Ersch durch llebernahme des Regis ster=Bandes angeschlossen.

In Parlaments: Sachen waren die pars lamentarischen Journale meine Führer, vors züglich Woodfall's parlamentary Reports, das beste, burch die geschikkesten Seschwindsschreiber besorgte, und anerkannt genauste Werk vieser Art. Hiezu kamen die dem Wars

Marlament vorgelegten Aftenftude, Staats: Rechnungen, und andre National : Papiere, bon welchen alles, was nur einigermaffen wichtig war, gebrukt murbe; ferner, bie besten Tagblatter beiber Partheien mit Inbegrif der Hofzeitung, die in England mehr wie in allen andern Landern ein Gegenstand ministerieller Sorgfalt ift; die vorzüglich ften Flugschriften, die irgend eine bedeutens de Begebenheit schilderten, ober von einer neuen Anftalt Nachricht gaben, ober eine wichtige politische Mennung erorterten, ober eine neue Staats : Maadregel beurtheilten. Die critischen Journale in Werbindung mit ben Originalen ber wichtigften Bucher felbft, Rupferstiche und handschriftliche Machrichten, gaben ben Stoff gur Literar und Runft: Seschichte: so wie die gedrukten Tagebucher ber brittischen Gerichtshofe von allen bortis gen Borfallen authentische Rachrichten lies ferten, die man hier durch Auswahl und Mans

Mannigfaltigkeit, jedoch mit Einschränkung auf Plan und Raum, benuzt hat. Zu als len diesen Hulfsquellen kam eine beständig nach England unterhaltene Correspondenz mit wackern Männern und guten Beobachstern verschiedener Stände, um historische; politische und sittliche Züge zu sammeln, die sodann gesichtet, geordnet, durch meine Los cal's Kenntnisse von Menschen und Dingen mit näherer Eutwickelung, Bemerkungen ober Betrachtungen erweitert, und so bies sen brittischen Annalen einverleibt wurden.

Hier ist kein unschiklicher Ort, etwas über die Geschichte in Betref der Zeit ihrer Absassung zu sagen, da viele Gelehrte den Grundsat haben, daß nur nach einer langen Reihe von Jahren historische Werke sur künftige Generationen geschrieben werden können. Diese Behauptung ist, in Anserbung des zu pragmatischen, historischen Were

Werken höchst nöthigen Standpunkts, sehr richtig, da dieser durchaus ent fernt seyn muß; allein jene Behauptung leidet eine Einschränkung bei solchen Producten, wo die Nähe des Beobachters oder Zeichners, und die Feder des Augenzeugen, wo nicht ein wesentlicher Vorzug ist, doch dem Werske gewiß nicht schaden kann. Wenn daher also gleichzeitige Jahrbücher auch nicht mit einer sormlichen Geschichte in eine Classe ges stellt werden können, so darf man sie doch blos deshalb nicht als minder brauchbar bestrachten, weil — sie früh erscheinen. Die Quellen entscheiden alles.

Nun frage ich: hatten die oben anges führten, bei diesen brittischen Annalen ges brauchten. Quellen, wohl eine gröffere Zus verläsigkeit durch die Zeit erhalten? Wels chen Zusaz konnten Decennien, ja Jahrhuns derte der Glaubwürdigkeit da geben, wo authentische Staatsschriften, offizielle Bes

rids

richte von Staatsmannern, Kriegsbefehles habern und Ober = Beamten, bocumentirte Briefe wichtiger Personen, namentliche Uns geigen, unverfälfchte, beglaubigte Parlas mentes Journale, und bffentliche Tribunals Register wirklich vorhanden find? wo vers anderte Sitten und Gebrauche, verfcwine benbe alte Ginrichtungen, Meinungen und Handlungen bes Bolks in wichtigen Augens bliden, burchaus bas Beugnig bes gegene wartigen Beobachters bedürfen, und mo ber kunftige Geschichtschreiber Grodbritam niens, ware er auch groffer als Hume und Gibbon, boch eben diese Quellen brauchen muß, weil er möglicherweise teine beffern Materialien gu biefem 3met haben fann. Er wird aber damit in einer fpatern Zeit andre Materialien verbinden, die bem fru her schreibenden Annalisten fehlen und fehs Yen muffen, ba bie Zeit, und nur fie allein, manches Archiv binet, manches verborgene May

Manuscript ans Licht bringt, manche geheis me Briefe ben Familien entreißt, badurch vieles berichtigt, Widersprüche hebt, und oft fehr unerwartete Aufschlusse giebt.

Indeß darf der Verfasser dieser Annas Ien hoffen, daß der dabei gehabte Zwek nicht versehlt worden ist: nehmlich durch sein Werk für die lebenden Geschichtöfreunde, für philosophische Denker, Litteratoren und Sittenforscher, iu Hinsicht Englands, ets was mehr als eine historische Uebersicht jes ner grossen Epoche, und für die künstigen Geschichtschreiber Großbritannieus nicht uns wichtige Materialien geliefert zu habens

Gefchrieben gamburg im Juny 1799.

von Archenholz.

·

٠

.1

• •

•

•

. .

. !

.

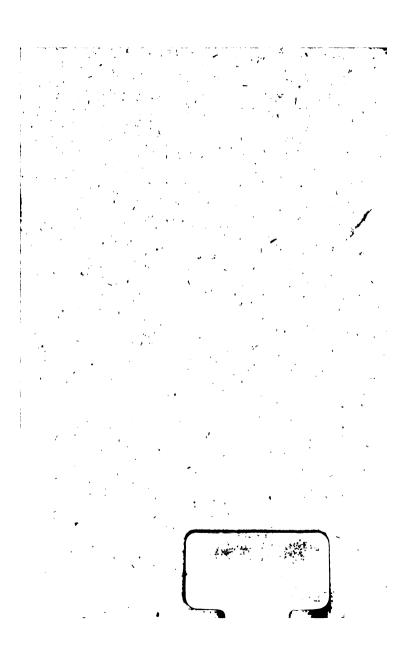

•

• :

ŧ... .

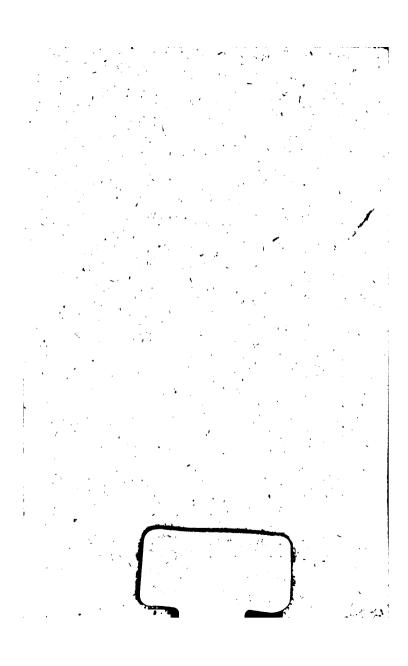

